





#### BANK TONING

# 

in your commence where the commence is the second of the s

A Charles of a Charles

## Justus Mosers

## sammtliche Werke.

Achter Band.

Enthaltend

### die vermischten Schriften

Zwenter Band

unb

Register über fammtliche Werke.

Berlin und Stettin, bey Friedrich Ricolai, 1798. LG M6945

Vermischte

## Shriften

pon

## Justus Möser

Setausgegeben

bon

Friedrich Nicolai.



3menter Theil.

Mit vollftanbigem Regifter über alle Moferiche Schriften.

Mit Konigl. Preußischem allergnabigften Privilegium.

Berlin und Stettin, Goldstein, en Friedrich Ricola 1798.

#1 14 a. (Etc.)

47

ត (១១ ២.) គ្រឹង្សែន និងក្នុង<sup>ក</sup>ែ

Here - the till strawn of the section of the

Till, 

The state of the s

## Inhait.

| I.    | Bereits gedruckte Schrift                               | en. (Fortsetun     | ġ.) (  | 5. 1  |  |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|--|
|       | Einige Unmerfungen über bi faiferlichen Bahltapitulatio |                    | esten  | 9     |  |
|       | Preisfragen einer Atademie d                            | er Wissenschafter  | 1      | 8     |  |
|       | Nachricht von dem ersten deut lars und Formularbuch     | fchen gedruckten   | Litus  | 10    |  |
|       | Bon dem Erbiagermeifteramt                              | im Hochstift Osn   | abrůd  | £ 21, |  |
| - (:  | Was heißen Unciae Procort                               | ım? (aus dem !     | Lateis | 9     |  |
| 0 4 % | nischen abgefürzt übersett)                             |                    |        | 22    |  |
|       | Lateinische Urtunde, worinn<br>Angelus von Drivafto die |                    |        |       |  |
| 4 .   | palatinus vom Kaiser Mi                                 | chael bestätigt wi | ird    | 24    |  |
| 2 1   | Bemertung über eine Stelle                              | des Euripides      | t.     | 27    |  |
| П.    | Bisher ungedruckte Sch                                  | riftett.           |        | 29    |  |
|       | Die Tugend auf der Schaubuhne; oder: Sarlefin's         |                    |        |       |  |
|       | Heirath. Ein Nachspiel is                               | i einem Aufauge    |        | 31    |  |
|       | Anti : Kandide #                                        | ¢                  |        | 67    |  |
|       | Eine Bauren : Theodicee                                 |                    | ø      | 83    |  |
|       | Ueber Theorie und Praxis                                |                    | e      | 86    |  |
|       | Ueber den Leibeigenthum                                 | ø · · ·            | ø      | 108   |  |
|       | Begen den Beibeigenthum                                 | -2                 | ε      | 118   |  |

## Inhalt.

| III. | Mösers Briefwechsel.                       | ල.    | 127   |
|------|--------------------------------------------|-------|-------|
|      | I. Briefwechsel mit Friedrich Micolai      |       | 129   |
|      | II. Briefe an herrn Ranonitus Gleim        |       | 201   |
|      | III. Briefwechfel mit 266t                 |       | - 213 |
|      | IV. Bon Graf Bilhelm von ber Lippe         | 6     | 223   |
|      | V. Fragment eines Briefes von Mofer        |       | 224   |
|      | VI. Bon Beren Sofrath Raftner              |       | 226   |
| 1 ,  | VII. Bon bem Geschichtschreiber Ochmibt    |       | 228   |
|      | VIII. Un herrn Seheimen Rriegsrath Ur      | inu   | B     |
| 2    | in Berlin                                  | u     | 239   |
| .0   | 1X. Bon dem Staats : und Rabinettsminiftet | · Gr  | as    |
| *    | fen von Herzberg                           | . 53  | 237   |
| CC   | X. Un herrn Rath Beder in Gotha            |       | 240   |
| 4 -  | à                                          | 13    |       |
| IV.  | Jugendarbeiten.                            | 240   | 243   |
| 13   | I. Zwen Gedichte                           | . '   | 245   |
|      | II. Zwen Wochenschriften                   | 5     | 247   |
|      | III. Borrede zu dem Trauerfpiel Arminius   |       | 256   |
| 5.2  | 1V. Bon ben Myfterien und bem Bolfsglaul   | ien b | er    |
|      | alten Deutschen und Gallier                | 5     | 262   |
|      |                                            |       |       |

I.

## Bereits

## gebruckte Schriften.

(Fortfegung.)

Option F.

#### Einige Anmerkungen

über bie

Zusätze der neuesten kaiserlichen Wahl-

#### Art. I. S. 9.

"Wir follen und wollen auch keine Panisbriefe "auf Rloster und Stifter verleihen, als wo und "wie Wir dieses kaiferliche Reservat rechtlich herge-"bracht haben."

#### Unmerkung.

Dem Raifer hat das Recht, Panisbriefe zu ertheisten, als oberstem Befehlshaber des Reichsheerbannes, und zu dessen Besten, ursprünglich zugestanden. Sollte es daher ben der sessigen Reichsverfassung nicht billig senn, dieses kaiferliche Reservat, da wo es der Raifer mit Ablauf der Zeit und nach veränderter Heerbannesseinrichtung verloren hat, den Reichsständen, bes Al

<sup>\*)</sup> Dieser und der folgende Aussass standen in der Berlinischen Monateschrift vom J. 1791. Schon diese Jahrzahl zeigt, daß hier von der Wahlkapitulas tion Kaisers Leopold II. die Rede ist. R.

fonders benen, welche starte Kontingente zur Reichsarmee stellen mussen, benzulegen, und ihnen zu erlauben, einen würdigen aber invaliden Offizier von ihrem Kontingente mit einem Panisbriefe auf die in ihren Ländern gelegenen Stifter und Klöster zu verforgen? Und scheint es nicht hart zu senn, daß ein solcher Offizier nunmehr auf Kosten der steuerbaren Unterthanen versorgt werden muß, anstatt daß er sonst den steuerfreyen Klöstern zugeschickt werden könnte?

#### Art. XIV. §. 1.

"Wir sollen und wollen auch ben dem Papste "Uns dahin verwenden, daß derselbe keinem, der "nicht mit einem Testimonio idoneitatis von dem "Ordinario beneficii versehen ist, eine Prabende "verleihe."

#### Unmerfung.

Die Domkapitel machen in den mehrsten Stiftern den ersten Landstand aus, und reprasentiren das Bolk in Bewilligung der erforderlichen Steuern. Wie leicht ist es nun aber möglich, befonders in Stiftern wo der Ordinarius bereits die Deputirten des dritten Landstandes auf gewisse Weise zu ernennen hat, daß diejeuigen, welche das Testimonium idoneitatis und darnach eine Pfründe erlangt haben, sich gegen ihren Wohlthäter zu dankbar beweisen; und daß der zweyte Stand, um für seine Kinder das Testimonium idoneitatis zu verdienen, sich noch gefälliger betrage? — Wohin ein ehrlicher Mann, dem dieses Zeugniß aus Nebenursachen versfagt wird, sich wenden solle, ist nicht bestimmt; und doch ist schon ein Fall dieser Art eingetreten.

#### 21rt. XIV. §. 3.

"Wir wollen auch diejenigen Erg . und Bifchofe, "welche bem Papfte nach der Wahl des Provingial= " ober bes Diocefansynods fur die britte Inftang tuch-"tige Richter vorgefchlagen haben ober vorschlagen "werden, fraftigft schugen, daß jede geiftliche Streit-" fache in britter Inftang vor feine andern als bie bor-" gefchlagenen und genehmigten Richter unmittelbar "gebracht, und von ihnen follegialiter im Ramen "Gr. Papfilichen Beiligfeit abgeurtheilt werde."

#### Unmerfung.

Diefe fo genannten Richter konnen ihrer Matur nach nur die Stellen der Schopfen oder Affefforen bertreten; und diefes geiftliche Oberappellationsgericht muß, fo gut als bas Rammergericht ober ein anderes Dberappellationsgericht, feinen Richter oder Prafidenten haben, ber mit einem charactere repraesentativo verfeben fen, und auf beffen Perfon die hochfte Gerichtebarfeit eigentlich ruhe. Wo nicht, fo werden die Eriund Bifchofe sowohl an ihrer reichsfürstlichen als hierarchischen Wurde geschmalert; ober alle Appellationen muffen erft nach Rom geben, und bie Richter von dort aus in jedem einzelnen Salle per mandatum speciale Pontificis autorifirt werben, bas Urtheil im Namen bes Papftes ju fprechen. Jeder Furft fann feinen Beamten specialiter aufgeben, in einzelnen Fallen gegen einen Schriftsfaffen zu verfahren. Giebt er ihnen aber Commissionem perpetuam, fo wird ber Schriftefaffe jum Amtefaffen.

Die Runtien find personalis praesentiae Pontificalis Locumtenentes. Diese allein konnen in einem solchen geistlichen Oberappellationsgerichte ohne Nachtheil ber Erze und Bischöse prassibiren; und was die Synodalrichter betrift, so sind die Nuntien langst anges wiesen, keine andere als solche von den Synoden approbirte Schöpfen zum Urtheilsinden zu gebrauchen. Es hat nur daran gesehlt, daß die Erze und Bischöse die Wahl dergleichen so genannter Synodalrichter nicht langst befördert haben. Der Papst wird keinem von diesen erwählten Schöpfen Facultatem perpetuam de jure respondendi versagen; er weigert sich nur, denselben eine Commissionem perpetuam über die Erze und Bischöse zu geben; und dieses zu ihrer eigenen Shre; besonders auch, weil keine Iurisdictio in corpore hase ten kann, sondern einen Vicarium oder Lehnträger erz fordert.

Ueberhaupt Scheint in ber gangen Runtiaturftrei tigfeit ein gewiffes Migverftandniß zu berrichen, Papft hat unftreitig die Runtien auf fehnliches Berlangen der Deutschen Nation nach Deutschland geschickt, damit die Deutschen einen Richter ber bes Papftes Perfon reprafentirte, vor der Thure hatten, und des fo toftbaren als beschwerlichen Prozesses zu Rom, worüber so gewaltige Rlagen geführt murben, überhoben werben inogten. Daß biefe nebenher gemiffe Fakultaten befigen ; ruhrt eines Sheils ans ber alten Deutschen Berfaffung ber, nach welcher bas Umt ber ordentlichen Dbrigfeit ruhete fobalb ber Raifer in Perfon fich irgendwo ein= fand; und andern Theils war der Papft fo wenig fchulbig ben Deutschen einen Oberappellationerichter gu halten, als ber Raifer bas Rammergericht. Bas hinderts aber, jene Wirfung ber perfonlichen Papftlichen Gegenwart eben fo gut einzuschranfen, als es in Absicht der Raiferlichen perfonlichen Gegenwart burch die von den Raifern ben Reichsständen verliehenen Privilegien geschehen ift? Und wenn die Muntigturdiftrifte ben Muntien als Oberappellations:

lationsgerichtsprafidenten, ein gutes Gehalt ausmachen : fo werden fie auf gewiffe ihnen bisher ftatt bes Gehalts gelaffene Kafultaten vermuthlich gern Bergicht thun.

#### 21rt. XVI. §. 15.

"Die Vota bes Reichehofrathe follen in "Ruftisfachen nur in gewiffen Kallen Statt finden. "

#### Unmerfuna.

Das Votum ad Imperatorem hat wahrscheinlich feinen Grund in folgender Stelle ber Rapitularien : Neque ullus comes palatii nostri potentiorum caufas) fine nostra jussione finire praesumat. III, 77. Diefe Berordnung gereichte jur Chre der Furften, Die bem Indicio palatii nicht ordinarie unterworfen werden follten; und ber Raifer wollte allemal vorher überlenen. ob er nach Beschaffenheit ber Sache nicht ein Iudicium parium berufen muffe, ober ob er ihre Sache bem Palatino als Iudici curiae per modum specialis commiffionis jur Entscheidung auftragen tonne. Diefes Scheint mir bis jest ber mabre 3weck bes Voti gu fenn, und die Raiferliche Genchmigung beffelben bie Stelle ber Specialfommiffion gu vertreten. Runmehr aber finb Die Fursten dem Iudicio curiae, der Regel nach; obgleich mit Ausnahmen, unterworfen worden. if Bo

## Preisfragen

to they are the fait is . . . . which is

प्रमुख्य के देखा है। जान कर है के के किस है इस है जान कर के किस के कि

17. 6 that 5 mb. 7 30.53

einer Akademie ber Biffenschaften.

## Historische.

es ergahlt Gobelinus Perfona in feinem Cosmodromio Aet. VI. cap. 59, und nebst ihm auch ber Annalista Saxo ad ann. 1130:

daß bis ums Jahr 1130 bie vornehmen Deutschen ein langes haar getragen hatten; es sey aber solches benen, die damal mit dem Konige Lothar im Lager gemesen, vom Blige versengt worden, worauf es durchgehends Mode geworden, das haar turz zu tragen.

Hier fragt fich: Ob biefes von einem wirklichen Blige, wober von einem Frifeur, Ramens Blig, ge- schehen fen?

#### Defonomische.

In dem Necrolog. Hildes. ben Leibnig T. I. p. 763. findet fich folgende Stelle:

Bernardus comes de Welpa capiebat mercatores de illis partibus unde caligae nobis in Saxoniam transmittuntur, et non remisit eosdem, donec caligas quas in Saxoniam intulerunt, in parte interiore

interiore replere promitterent inter coxas, quia usque ad illa tempora fine impletione fuerant et junctura; quod sub bona cautione servare haec firmiter promiserunt.

Run wunscht man zu wiffen: Woher bie Cachfen damale ihre Sofen erhalten? wie folche beschaffen gewesen? und warum fie folche nicht felbft junaben fonnten?

#### Nachricht

von dem ersten gedruckten deutschen Titular : und Formularbuch \*).

Die Nachricht von einem alten Titularbuch scheinet gwar feinen fonderbaren Rugen zu verfprechen, feitdem Titel und Stand - Geprage und Gehalt - ihr bestimmtes Berhaltniß gegen einander verloren, und ein glucklicher Minister die herrliche Kunst erfunden jemanden auch fogar den Titel eines wirflichen zu ertheilen. Liebhaber ber Alterthumer und feltener Bucher aber werden bennoch die Machricht von einem Werfe mit Bergnugen lefen, worin ber Rang und die Titel unferer Borfahren im funfzehnten Sahrhundert nach Regeln bestimmt und angezeigt worden. Bielleicht fann es auch benjenigen einige Erlauterung geben, die bisher g. B. ben Gebrauch ber Litel: Durchlauchtigfter, Boblgeborner, Onabiger, Edler herr, Ritter, und anderer mit Gewißheit gu bestimmen vergebens gefucht haben. Der Titel ift folgender:

" Wie

<sup>\*)</sup> Die fünf folgenden Aufsate standen in dem "Osnas", brückschen Journal, aus der Feder einiger Freunde. "Erstes Stück. Göttingen, 1755, ben B. Bossiegel."
8. — S. 109 fängt daselbst die dritte Nummer an, mit der Ueberschrift: "Justi Moeseri Animadversionum et Lectionum variarum pentas." Nur wims melt der Abdruck von häusigen und sinnentstellenden Prucksehlern.

#### Nachricht von dem ersten gedruckten deutschen zc. 11

"Wie man einem peklichen was werden oder Stands, "ber ist schryben soll, new practesiret Acthorik oder "Briefformulary bes Abels Städten und Ländern "bes Hochtütschen jest lauffenden Stils und Geschwickens, wormals durch die synreichen Kunst Buchschrucken ingemein mit us gegossen." Ohne Titel, Vorrede und Register 78 Bl. in Folio. Straßburg ben Johan Prüß, den 10 Märt 1493.

Der Verfasser nennet sich in der Vorrede heinrich Geßler.\*), Fürsprecher des großen Raths zu
Etraßburg; und weil er zu seinen Formularen von allerhand Briefen und Verschreibungen mehrentheils Originalien genommen: so sinden sich auch einige vom J. 1488
darunter, worin er sich Schreiber ben U. L. F. zur Costenz nennet, und aus andern siehet man, daß er ums
J. 1460 zu Fryburg die Rechte sindirt, und sich mit
Enly Suterin vermählet habe. Mehrers fann ich von
seinen persönlichen Umständen nicht entdecken. Es ist
auch genug, wenn man weiß, daß er Syndisus des
großen Raths zu Straßburg gewesen, und sein Buch
aus einer drenßigjährigen Erfahrung gesammelt hat.

Er fangt daffelbe mit einer umftandlichen Nachricht an von den der Zeit üblichen Titularen. Geistliche und Weltliche erhalten zwen unterschiedene Klassen. Dann zeigt er, wie die Gelehrten, als vordem die Spelgung \*\*) gewe=

<sup>\*)</sup> Auf dies feltne Werf Geglers bezieht fich Mofer in einem andern Auffat; man f. B. 1. S. 349. erfte Note.

<sup>\*\*)</sup> Spelgung. Dieses Wort gebraucht der Verfasser oft. Es ift mir sonft, nirgend vorgekommen. Serr Wachter hat es in seinem Glossario auch nicht erklart. Dem Zusammenhang nach, soll es so viel als Uebung,

gemefen, feinen befondern Stand fordern tonnten, fonbern nach ihren Bebienungen geschäßet werden muffen; wenn fie aber Doctoren und Licentiaten maren, funden fie dem andern geiftlichen Grad, und gwar ben niebern Dralaten gegenüber. hierauf fommt er gu bem Stand ber geiftlichen Franen, und theilet folchemnach ben geiftlichen Stand in folgende bren Abschnitte:

#### Obrift Geiftlich Grad.

Babft: Allerheiligster in Gott Bater.

Legat = Carbinal: Allerhochwurdigfter in Gott Mater.

Patriarch: Sochwurdigfter in Gott Bater, Durchlauchtigfter Furft.

Ergbischoff: Sochwardigfter Furft.

Bifchoff, Gefürsteter Prelat, Sochmeis fter: Durchlauchtigfter Kurft.

### Mittelgrad ber Beiftlichen.

Abt, Provincial, Thumprobft, Thumbechant Chrwurdiger.

21 m t=

verfatio diurna nocturnaque, bebeuten. Bermuth: lich fommt es von Bolen, vertere. S. Mache tern v. Polen; Jun. in Gloff. Angl. v. Poll. Bon Bolen tann füglich ein frequentativum bolgen, verfari, und von biefem Spulgen ober Spelgen Eben fo ift Spule von bolen ents geworben fenn. ftanden. Die Bermandtichaft der Begriffe, welche fols chergestalt zwischen bem lateinischen Verfatio und bem beutschen Spelgung entsteht, rechtfertigt die Ableitung gur Genuge.

Umtherren der Stifter, Chorherr, Drior: Chrwurdiger.

Amtheren ber Stiffter, Chorherr, Prior: Burbiger Geiftlicher.

#### Miederst Grad.

Cappitels Dechan, Ergprieffer, Rircher, Lutpriefter, Pfarrer: Burdiger.

Priefter = Capplan: Erfamer Undachtiger.

Evangelier, Epiftler: Erbar Undachtiger.

Accolit Mefiner: Boblbescheidener.

Man fieht hieraus, daß damal fchon die geiftlichen Furften ben Titel Durchlauchtigfter geführt haben. Dag aber berfelbe bem hochmeifter, und smar auch auf den Kall wenn er fein Kurft gewefen, fo schlechterdings bengelegt fenn follte, fommt mir etwas unwahrscheinlich vor. Wenigstens heißt es noch in einer Urfunde bom Jahr 1443: "Der wurdige herr Con-"rad von Coglofftein Meifter des teutchen Ordens" \*).

Im weltlichen Stande theilt der Berfaffer wiederum folgender Geftalt:

#### Oberft Beltlich Grad.

R. Ranfer: Allerburchlauchtigfter Chriftlichfter \*\*). Brogmechtigfter, Unuberwindlichfter.

R. R 6=

<sup>\*)</sup> S. Lunigs R. A.' Sp. E. Vol. II. Burgburg Nr. 55. p. 962.

<sup>\*\*)</sup> In einer Unmerkung fagt der Berfaffer: "bag der "Konig von Frankreich den Titel Allerebriftlich: "fter

R. Ronig: (wie ber Raifer).

Dier gefalbte Ronige: (ift eben ber Titel).

Gem'ein Ronig: (abermals ber nehinliche).

Sefürftet herzog: Durchlauchtiger, Sochgebor-

Alle herzoge bie nicht gefürftet fenn: hochgeborner Fürft.

Alle gefürstete herren: hochgeborner Fürst.

Der Mittel Weltliche Grad.

Grafen, Fregen: Wohlgeboren. Pannerherren: Eble.

Eine Unmerfung bes Verfaffers hieben heißt:

"Bor unlang Zyten hab ich den gemeinen Gebruch, erlernt, daß Unterscheid was zu schreyben den Graz, sen Wohlgebohrn, und den Fryen Edleut. "Sollichs ist nuw geendert, also daß ohnunterscheidz, lich Grafen und Fryen behalten inen zu schryben, "Wohlgebohrn. Und wie gar wohl die alten "Fryen vermeinet haben, das Wortly edel sie hoz, her zierte, denn Wohlgebohrn; Vedoch was der "Gebruch haben will in dusem Schryben, das "volg ich."

Diederft

"fter allein verlange; es fame aber berfelbe fowohl "bem Kaifer als ben vier gefalbten Königen zu." Auf biefe Weise aber mußte es ein Dructfehler seyn, daß er auch den so genannten gemeinen Konigen biefes Ehrenwort zugeeignet hat.

Miederft Grad der Weltlichen.

Ritter: Etreng.

Turneregenoß Edellut: Ebelveft.

Ruw uffommne Ebellut: Fromm und veff.

Rum gefchopft Edellut: Chrenveft.

Fürften Cangler: Sochwyfen, erluchten, myfen.

Rychfteten: Sochwysen, fürsichtigen, hochgeachten.

Ratheberrn: Erfamen, Byfen.

Burger: Erfamen, Furnehmen.

handwerfelut: Erbern.

Gemeinden furen Wohlbescheiden.

Der Berfasser hat, wie man siehet, alle bienst bare Personen in eine Classe geschoben. Mit den Freyen hatte er eben so versahren sollen. — Bey dem Litel Durch lauchtigster merkt er besonders an, daß selbiger, aus ziemlicher Bescheidenheit" den Rurfürssten und Erzherzogen in Superlativo gegeben wurde. Er hatte hinzusetzen konnen, daß auch mit ziemlicher Bescheidenheit den Fürsten oft der Titel Durch lauchtiger und nicht allemal hoch gebohren er allein bengelegt wurde, indem er in der Folge selbst lehret, daß man an einen Fürsten den Brief also ansangen solle: "Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, gnedisnger herr. 11. F. G. u. s. w."

Die Anmerkung wegen der Grafen und Frenen, imgleichen wegen des Litels Wohlgeborn und Edel, ist sehr gegründet. Es war allerdings eine Zeit, wo die Freyen sich lieber Edle herrn als Wohlgeborne nennen ließen. Nachdem aber dem niedern Adel schon zu Anfang des funfzehnten Jahrhunsderts der Litel herr gar häusig gegeben wurde; so

nannten fich jene, um fich bon ihnen ju unterfcheiben. Bohlgeborne herren: worin ihnen die Undern fo bald nicht folgen konnten, weil fie nicht wohl ober fren, fondern bienftbar geboren maren. aber und ehe bie vom Dienftadel fich Berren nennen liegen, hielten die alten Frenen, wie ber Berfaffer in obiger Note gleichfalls fehr wohl bemerkt, bas Wort Ebel weit hoher als Bohlgebohrn. Die Urfache bavon ift auch leicht zu finden, indem " Wohlgeborn" eigentlich ein Titel ber Grafen mar, welche zu ber Beit wie die Graffchaften noch einen Schein von Bebienungen hatten, folchen Titel jum Zeichen annahmen, baf fie aus bem herrenftanbe entfproffen, mithin moblaeboren maren. Die edlen herren alfo, welche fich unter feine Bedienung erniedrigt batten, fonnten Diefes Litels mohl entbehren. Ihr unveranderter frener Stand redete von felbft, daß fie mohlgeboren maren. -Eigentlich mar auch ber Graffiche Stand geringer als ber Berrenftand, ungeachtet jene ben Rang ben Sofe hat ten. Daber fteben in einigen Urfunden aus bem viergehnten und funfzehnten Jahrhundert bie edlen Serren por ben Grafen. Was Wunder alfo daß die Frenen, wie fie ber Berfaffer nennt, vordem Schwierigfeit gemacht, ben Titel "Bohlgeborn" anzunehmen?" Und mas Bunder, daß ber neue Gebrauch ju Ende bes funfgehnten Sahrhunderte ein anderes mit fich brachte, ba megen gunehmenden Unfehens des Dienftadels, die Rabiafeit ein Graf werben zu fonnen, aus Roth ein Bortug bes herrenftandes murbe? Und diefer Roth ift es allein zugufchreiben, bag verschiedene eble herren fich in ben Grafenstand erheben ließen, nicht um eine Bebienung baburch gu erhalten, fondern nur blog um burch ihre Grafenmäßigfeit den Unterschied gwischen ihnen und bem Dienftabel außer alle Zwenbeutigfeit ju feBen. Der

Der Verfaffer fahrt hierauf fort, und handelt von ben Versonen Die verschiedene Titel besigen, welche einander nicht eben genoß find. Dier rath er ben minbern Titel weggulaffen, weil man g. B. einen gebor= nen herrn, wenn er Ritter mare, ohne ihn gu fchimpfen; nicht Ritter nennen konnte. Godann zeigt er bie Ordnung ber Litel, welche chen = genoß find, und ba will er, daß man benjenigen voransegen foll den eine Perfon nicht leicht verlieren kann. Allfo fchriche man: "Thomas von 3pli, der Rechten Dofter, " ber hohen Stiften Wien und Coftent Thumprobft, R. "M. Prothonotarn." Imgleichen: "Marquard Brn-" facher, Bender R. D., Romif. R. M. Drator, und "R. Runig M. Cangler." Wenn einer aber Ritter und Doftor jugleich mare: fo ftunde der Rittertitel voran; und schiefte es fich nicht ben Ritter um feiner Doktorwurde willen Sochgelehrt zu nennen; man Schriebe vielmehr alfo: "Dem strengen vesten herrn Ja-"cob Meerschwein, Ritter, B. R. D." Imgleichen: "Dem edlen ftrengen herrn Jorgen von Abfperg, B. "R. D." Ich führe biefe Exempel jum Bergnugen berjenigen an, welche die adlichen Doktoren unter ben Gelehrten sammeln. Doch muffen fie ben herrn Jafob Meerschwein nicht unter biefe Bahl fegen. Denn er ift nur ein Ritter aus dem Bauernftande, wenn man ibn nach folgender Unmerkung bes Berfaffers beurtheilt.

#### Bom Ritter Tittel.

"Es find auch im weltlichen Standt bregerley

"Edel: bem ebeln ftrengen herrn Johansen

93

"Burger: bem fir engen herrn Conraten Gechof

Jedoch ist hieraus keinesweges die Folge zu ziehen, als wenn diejenigen Ritter, die in den Urkunden des funfzehnten Jahrhunderts bloß strenge und veste genennet werden, um deswillen keine Edelleute gewesen sein könnten; sondern man muß unterscheiden, ob sie von höhern oder ihres Gleichen diesen Titel erhalten: und da wurde dann nur im lettern Fall eine Vermuthung wider sie erwachsen, wenn sie ohne Begleitung des Worts Edel vorkommen sollten. In den Reichsgesehen kömmt sonst gar oft die Redenkart vor:

"Fürsten, Grafen, Landherrn, Ritter, Rnecht,

Diefe Worte legen einige, welche bem Dienstabel gar gu übel wollen, also aus, als wenn bas Wort edel bloß auf die Fürsten, Grafen und Landherrn leine Beziehung hatte. Mich dunkt aber, daß folches die erften gar nicht angehe, fondern nur einen Unterschied zwischen ben Rittern, die edel und unedel find, bezeichne. - Demjenigen was der Berfaffer fonft von dem Borgug bes Rittertitels vor dem Doftortitel anführt, Scheint zwar bas Erempel Georgs Fifcellus benm Freher Script. rer. Germ. T. II, p. 178 entgegen ju fteben, indem biefer gute Mann, nachdem er Doftor und Ritter geworden, mit fich felbst nicht eins werden konnte, gu welchen von benden er fich halten wollte. Allein ber Meichsabschied von 1498, welcher zu des Berfaffers Lebzeiten gemacht worden, febet bie Ritter voraus, wenn es heißt: "Die von Abel fo nit Ritter oder Doctor fenn, " follen fein Gold noch Berlen offentlich tragen."

Der Verfasser handelt hierauf umständlich von der Ausschrift, Ueberschrift und Unterschrift der Briefe, zeizget weitläuftig, wen man duzen oder przen; und wie man das Euch und Ihr geschieft verwandeln solle. Die Herrn von Desterreich, sagt er, hätten es so hergebracht, alle Geistliche bis an die Cardinale zit tupen, wenn keine geborne Fürsten unter ihnen wären. Der Raiser aber sowohl als der Römische Rönig tupten sie alle, bis an den Papst. Ein unedler Prälat könnte seine Edelleute tupen, wenn sie ihm mit Mannschaft verzwandt wären; jedoch nur in dem Fall, wenn er sie ihrer Psticht mahnte.

Die Grafen und Frenen empfingen von dem unterften Grad, und fogar von bem mittlern geiftlichen Stande, ben Titel gnabiger herr; ba fie folden im Begentheil feinem gefürsteten Bifchofe, fondern nur ben Ergbifchofen wieder gaben. Die Pannerherrn erhielten ifin gleichfalls, doch nicht von den Thurniersgenof= fen Ebelleuten, welche jenen nur ben Sitel: Ebler Lieber Berr, ju geben pflegten. Die Berboppelung herr herr (welche bent zu Tage auf allen Briefen fteht) gebührte nur bloß ben gebornen herren und ben vornehmften Vralaten. Das Zeichen zc. follte ben bem oberften Beiftlichen, imgleichen ben bem erften und ans bern weltlichen Stande niemals verfaumt werben. Gine Pralatur von Gottes Gnaben, wenn fie auch an fich geringer mare als ber Stand besjenigen ber fie befafe, hatte dennoch den Vorzug vor dem hohern weltlichen Ditel, fonft aber nicht; alfo fchriebe man:

"Bifchof zu Strafburg, Pfalzgrafe by Kyne, "henrich von G. G. Graf zu henneberg,

"Schulherr bes hohen Stifts Strafburg."

20 Nachricht von dem ersten gedruckten zc.

Das Frauenzimmer follte fich zu feinen Diensten erbieten, und fich nicht Dienerinn nennen, u. f. m.

Es wurde zu weitläuftig fallen, wenn ich die muhfame Sorgfalt des Verfassers, welche durch einige hundert Regeln nicht erschöpft wird, völlig darstellen wollte. Es mag genug sehn, um zu beweisen, daß unsere Vorfahren Alles in ihren Briefen wohl abgemessen, und daher die diplomatische Kritik durch den Sinwurf: daß die Alten eine Sache so genau nicht genomsmen hätten, von ihrem Werthe nichts verliert:

## Von dem Erbjägermeisteramt im Hochstift Osnabrück.

Es hat der Herr Professor Rohler in seiner vortressliden Nachricht von den Erbbeamten, den Herren von Munnich fur Werburg (nicht Werpup) das Erbjägermeisteramt des Hochstifts Osnabruck zugeschrieben. Es ist auch nicht ohne, daß sie damit belehnet worden.

Allein es werden auch die von Ledebuer gur Ronigsbrücken, nunmehro von Busch zu hinnefeld, imgleichen die von Westphalen, damit belehnet. Die Ursache bavon ist, daß es eigentlich ein Ledebueren Lehen gewesen, und durch Erbtöchter an
obgenannte Familien gekommen. Folgender alter Lehnbrief bestätiget das Erstere mit mehrerm:

By Conrad von dem Retperge, von Gottes Gnaben Elect und Confirmat der Rerfen to Offenbrugge, boen fund und entfennen in buffen openbaren Breve, bat wn up unfem gemenen Lehndage belehnt hebben und belehnen Gerde Ledebuer mit twolf Molt Korn to Wiedenbrugge, beampt Morgen (Rorn) be Erbiagerichop unfes Stifts the Offenbrugt in Denstmans - statt beholtlich uns und unfen Rachkom-Unfes Gefichts und jederman fines Rech= melingen. tens Orfunde der Wahrheit hebben wy unfe Segel hiebeneden an buffen Bref doen hangen. Datum anno Dni millesimo quadringentesimo octogefimo quarto, bes Dingftages na bem Conbage Reminiscere.

### Mas heißen Unciae Porcorum?

(Mus dem Lateinischen abgefürzt überfett.)

In einem Lehnsbriefe des Bischofs Engelbert von Ds. nabruck, vom J. 1310, wird dem Belehnten Goswin von Disterwedde zugleich die Erlaubniß ertheilt: "fieben uncias porcorum einzutreiben oder zu verkaufen." (Der ganze lateinische Lehnsbrief ist eingerückt.)

Auf den ersten Anblick kommen diefe sieben Unzen Schweine einem ganz abenteuerlich vor; allein
ben naherer Betrachtung ergiebt sich, daß die Unze hier
die Zahl zwanzig bedeutet, welche im Latein des Mittelalters stica (man s. du Fresne ben diesem Wort),
und ben ben Sachsen eine Stiege heißt. Wachter (voc. Stiege) hat sehr richtig gefühlt, daß jede Zahl
eine Leiter genannt werden kann, deren Stusen aus den Einheiten bestehn. So drückt auch das Wort uncia,
wie Vossius im Etymolog, h. v. sehrt, die Einheit
aus; und in dieser Hinsicht ist es hier nicht unschieslich statt des Wortes stica gewählt. Allerdings konnte indes die uncia auch jede andre Zahl, welche in gewisser Rückssicht als eine Einheit angesehen wird, bezeichnen. Aber in dem vorliegenden Lehnsbriefe wird die Zahl zwanzig darunter verstanden, indem die folgenden Deutschen Bestehnungen namentlich sieben Stiege angeben.

## Lateinische Urfunde,

worin einem Grafen Michael Angelus von Drivasto die Würde eines Comes palatinus vom Kaiser Michael bestätigt wird.

Es sind eigentlich zwey Urkunden: die eine vom Raiser Michael in Konstantinopel; die andere von dem Römisschen Papst Paul. Moser giebt nicht an, woher er diese Urkunden genommen hat: wahrscheinlich waren sie noch vorher nicht bekannt gemacht, weil er sie sonst nicht würde haben wiederum abdrucken lassen; auch setz er keine Erläuterung oder Bemerkung hinzu, außer der (hier oben verdeutschten) Ueberschrift. — Eine Romitiv von Byzantinischen Kaisern kann wohl für eine litesrarische Merkwürdigkeit gelten; ich theile deshalb solgende Nachricht davon mit.

Der Raiser Michael Dei gratia Imperator Caesar semper Augustus, redet in seiner Ursunde zu dem magnisico comiti Drivastensi Domino Michaeli Angelo et Andreae ejus silio legitimo. Drivasto ist eine Stadt in Griechensand, und zwar in der Proving Urnauth oder Albanien. Der Raiser bestätigt dieser gräflichen Familie alle vom Raiser Leo I. und seinen übrigen Vorsahren ihr ertheilten Privisegien und Vorrechte. Der Ausbruck Comes palatinus könnnt nicht vor, aber wohl die Sache in der größten Ausbehnung, indem die Grasen das Recht erhalten creandi et saciendi milites sive auratos equites, comites, barones, cum heredibus sur

fuis in perpetuum, ad libitum vestrum acheredum ac successorum vestrorum, ac notarios et tabelliones creandi, et etiam creare ac facere doctores in quibuscunque facultatibus, laureareque poetas, et absolvere infamatos de jure vel de facto, nec non legitimandi omnes et quoscunque naturales, spurios, manseres, incestuosos, bastardos, et alios ex quocunque illicito et damnato coitu procreatos, copulative et disjunctive, tam absentes quampraefentes, viventibus vel mortuis eorum parentibus, confentientibus et non confentientibus, omnem ab eis tollendo geniturae maculam et defectum, ut ad paternam et àlias quascunque successiones quorumcunque bonorum fuorum necnon in feudis signis et armis absque aliqua nota illegimitatis fuccedant, non obstantibus legibus confuetudinibus et statutis - etc. schrift heißt: Datum in aula nostri imperialis Palatii Constantinopolitani, Anno a nativitate Dni nostri Iesu Christi millmo ducentesimo nonagesimo tertio, mensis die vigesima quinta, Imperii vero anno trigesimo tertio.

Der Paps, Paulus episcopus servus servorum Dei, bestätigt einem späteren Nachkommen aus dieser Familie, dem nobili viro Andreae Angelo Duci ac Comiti respectiveque Canonico Drivastensi et Dirrachiensi Puletenque minoris Principi, alle von Papsten und von Griechischen Kaisern erhaltenen Freyheiten und Vorrechte. Die Angeli waren also aus Grasen nun schon zur Fürstlichen und Herzoglichen Würde gelangt. Durazzo (Dyrrachium) am Adriatischen Meer, und der Distrikt Pulati im Gebirge, liegen gleichfalls in der genannten Provinz Albanien.

Die Unterschrift sautet: Datum Romae apud S. Petrum, incarnationis Domini mill<sup>mo</sup> quingentesimo quinquagesimo tertio, Calendas Decembris, Pontificatus nostri primo.

Ich will nur anzeigen, daß mir die Jahrzahlen, wenn nicht etwa auch hierin ein Druckfehler obwaltet, nicht zu passen scheinen. Der Kaiser Michael in Konsstantinopel wird wohl kein andrer als Michael Paslaologus Komnenus seyn. Dieser konnte aber keine Urkunde 1293, in seinem 33sten Regierungsjahre, aussertigen; da ich seinen Tod auf das J. 1282, und seine Regierungszeit nur auf 23 Jahre augegeben sinde. Der Papst Paul soll wahrscheinlich Paul IV seyn. Allein dieser bestieg erst 1555, nicht 1553, den Kömischen Stuhl. — Die weitere Untersuchung, wenn die Sache eine solche verdient, muß ich gelehrteren Forschern überlassen.

# Bemerfung

## uber eine Stelle des Euripides.

Mofer hat diesem fleinen lateinischen Auffat den Titel gegeben: "Ueber das Alter der Nordischen Denk"mäler; eine Muthmaßung zu dem 239sten Verse in
"dem Enklopen des Euripides." — Wahrscheinlich ist
es eine Jugendarbeit, welche er 1755 für seine Freunde
als einen Ventrag zu ihrem Journale hervorsuchte;
nicht ohne Wig und Scharssinn, obgleich die Deutung
offenbar zu weit hergehohlt ist.

In der angeführten Stelle des Griechischen Dichters, ergablt der ben bem Enflopen bienende Gilen bie Unfunft des Ulnffes und feiner Gefahrten-auf Sicilien; und fest, theils um die Fremdlinge gu belugen, theils um feines heren gu fpotten, bingu: "Jene hatten gefagt, "daß fie den Polyphem tuchtig durchprugeln, ihn bin= "ben, in den untern Ranm bes Schiffes werfen, und "Ihn in die Fremde verkaufen wollten, um bort gebraucht "ju merden Teleftucke mit hebeln fortgumal-"jen (meress uoxdeveir)." - "Beil nun Volnphem als ein farrifaturmäßiges Ungehener von Große und Starte beschrieben wird, fo fann man vermuthen, fagt Mofer, bag bier auch an ungeheure Werke gebacht ift, ben beren Errichtung ber Enflop bienen follte. Die bewundernswurdigften Maffen der Baufunft in der damaligen Welt, felbst die Aegnytischen Byramiden, maren ben Griechen zu mohl befannt, als daß fie diese fur eine Alrbeit

## 28 Bemerkung über eine Stelle des Euripides.

Arbeit der Cyflopen håtten halten konnen. Man muß also auf entserntere Weltgegenden rathen, wovon einiges Scrücht zu den Griechen gekommen war. Und so gelangen wir zu den großen sonderbar aufgethurmten Fels-Gestellen, welche sich im Norden fanden und noch sinden; welche zu regelmäßig sind um für ein Werf der bloßen Natur zu gelten, und doch auch so ungeheuer, daß sie alle menschliche Kräfte zu übersteigen scheinen. Von jeher hat man sie im Norden als Spuren vom Dasenn ehemaliger Riesen angesehn."

"Die Phonicier Schiffren weit und breit : fie befuchten die Raffiterischen Inseln (Binn - Inseln), welcher Ramen bochft mahrscheinlich auf Britannien geht, wie Bochart bewiesen hat; und famen auch nach Sicilien und Griechenland, fo bag man in biefen benden gandern durch ihre Ergablungen Nachrichten von Gegenden erhielt welche man nicht felbft gefchen hatte. Es lagt fich alfo anneh= men, daß Euripides und die Griechen auf diefem Bege erfahren hatten, daß in den nordlichen Gegenden folche funftahnliche Steinmaffen ftanden, welche ber Bolfsfage aufolge, von Riefen erbauet maren. Es laft fich anneb. men, daß die Phonicier von ihren Reifen nach Britannien die Kenntnig diefer Denkmaler guruck brachten; und endlich annehmen, daß die berühmtefte Daffe diefer Urt, Stone-benge in England, bas gange Gerücht und Die barauf gebauten Erdichtungen veranlagt habe, biefes bekannte Relegestelle folglich ben weitem alter als bas Sahrhundert bes Euripides fen."

Man fieht wenigstens, daß Moser auch die Griechischen Schriftsteller mit Interesse las, und allenthalben Nahrung für seine Lieblingsbeschäftigung: die vaterlanbische oder Nordeuropäische Geschichte, zu fint en wußte.

N.

II.

Bisher

ungedruckte Schriften.

# Personen des Nachspiels:

Herr Barthold, Principal der Bühne. Rolombine, seine Tochter. Harlekin, Gcapin, Gfabelle, Valer, Peter, Lichtpuger.

Der Schauplatz ist auf bem Schauplatie.

# Die Tugend auf der Schaubuhne;

ober:

# Barlefin's Seirath.

Ein Nachspiel in einem Aufzuge \*).

Erfter Auftritt. herr Barthold, harletin.

Darlefin (macht brey tiefe Berbeugungen.)

Barthold. Was will Er, mein guter Freund?
harl. (Macht wieder einige Berbeugungen.)

Barth. Bucke Er sich so lange bis Er mube wird, und dann kann Er mir fagen was Er in sagen hat. Die jungen Leute gewöhnen sich das ist so an, daß sie einem die Zeit mit tausend Komplimenten verderben. Wenn man in meiner Jugend zu einem Mann im Umte ging: so machte man ihm einen einzigen Buckling, und kam dann zur Sache. Das war eine gute Mode; daben sollte man es lassen.

Sart.

<sup>\*)</sup> Man sehe über dies scherzhafte Stuck die Nachricht, welche ich in Moser's Leben S. 81 f. davon gegeben habe. Da es in seiner Art merkwürdig ift, habe ich es auch besonders abdrucken lassen.

Harl. (in fremdem Con) Hochebelgeborner und Gestrenger — —

Barth. Damit geht schon wieder eine Mi-

Sarl. Gie erlauben großgunftig - - -

Barth. Wieder eine Minute,

Sarl. Daß ich mir die Frenheit nehme - -

Barth. Noch ein Wort von solchem Schlage, und ich prügle Dich jum Dinge hinaus.

Harl. (im gewöhnlichen Ton) Ich fomme, herr Barthold, wegen Ihrer jungsten Tochter Kolombine; fie, gefällt mir — —

Barth. Gehorfamster Diener, gehorfamster Diener, mein werthester herr harlefin! Berzeihen Sie, daß ich Sie sogleich nicht gefannt habe. Meine Augen vergehen mir allmählich, und Sie redeten mir in einem solchen Candidateustil, den ich an Ihnen nicht gewohnt bin.

Sarl. Ich fann heirathen, ich muß heirathen, und ich will heirathen.

Barth. Nun, das ift furz. Das find brey Hauptursachen, die nicht von allen Leuten so recht verftanden und empfunden werden. Was gedenken Sie denn aber Ihrer funftigen Witwe jum Leibgedinge auszuschen?

Sarl. Erstlich, gedenke ich nicht vor ihr zu sterben.

Barth. Das ift freylich ein guter Vorfat; allein bie Ausführung kommt bisweilen gar fehr auf die Frau an: diese hat vielerlen Mittel, einen ehrlichen Mann in die Grube zu bringen, ohne Gift und Messer. Der meini-

meinigen habe ich ce, Gott fen Dank, abgeseffen. Es war ein heller Gaft; aber sie wurde so eingetrieben, daß sie sich aus dem sieben und zwanzigsten Kindbette nie wies der erholen konnte. Sie sehen, ich habe mich wohl gehalten.

harl. Das merke ich. Zweytens, hat sie, so lange ich lebe, ein reichliches Auskommen. Meine Kunst als harletin hat einen goldenen Boden, und Rolombinschen hat gewiß auch eine Kunst worauf sie sich verslassen kann.

Barth. Uch, die Runste verlassen einen mit der Zeit, und wenn man alt wird, so ist nichts bequemers als von seinen Renten zu leben. Da ist ein hausen Muhe und Sorge erspart.

Sarl. Freylich, und ich bente eben beswegen ein Capital zuruck zu legen, wovon zwentaufend Thaler auf den Witwenstuhl kommen follen, Nota Bene: wenn er keinen Haarbreit verrückt wird.

Barth. Das ist etwas hart; eine Witwe ift zu beklagen. Ich fühle, mein lieber harlekin, wie fauer es mir in meinem sieben und siebenzigsten Jahre wird, mich nicht bisweilen auf einen hübschen weichen Witwenskuhl zu seßen.

Harl. Ich will es aber nun fo; und darum gebe ich meiner Witwe einen Stuhl mit vier Beinen, damit er recht feste stehe. Zwentausend Thaler, wenn ich sie habe, sind, zum henker, Geld. Was Kolombine erspart, soll sie zu ihrem Nadelgelde behalten, und wenn sie vor mir verstirbt, werde ich sie in ihrem besten hemde begraben lassen.

Barth. Aber Gie vergeffen die Morgengabe.

Sarl. Das bin ich felbst: Morgen, und Abend, gabe. Bringt mir aber Kolombine einen Sohn, wohl zu verstehen, wenn er mir ahnlich sieht; benn das fordere ich ausbrucklich: fo foll er auch Barthold harletin heißen.

Barth. Ich bachte in ber That, Sie wollten ihr fodann ein neues Rleid aufs Rindbette legen. Horen Sie, Herr Harlefin, ich habe ber Madchen viele, und schaffe sie mir gern vom Halfe, weil sie auf ihren spigen Absahen leicht einmal unvorsichtiger Weise zu Falle kommen konnen. Ich will also nicht lange handeln. Rolombine ist die Ihrige; und zwar diesen Abend, wenn Sie wollen. Das bitte ich mir aber aus, daß Sie sie nicht heimlich entführen; ich wurde sonst auf Ihrer Lochzeit nicht trinken konnen.

Habe mich nur erst vorläusig erfundigen wollen, ob Sie mir Ihre Tochter wohl geben wollten, wenn ich in forma darum anhielte. Iht ist noch ein kleiner oder großer Punkt übrig. Sie wissen, mein werthester Herr Bartshold, daß man von den Comödiantinnen mancherley sagt. Rolombinchen hat ein Paar so allerliebste Tauben. Neusgelchen, sie hat so etwas, so etwas — — ach, Herr Barthold, ich kann es nicht sagen, aber was sie hat, das sagt so viel — — so viel — —

Barth. Run, wie viel benn?

Sarl. Wenn eine Ruf leicht aus der Sulfe fallt, ift fie denn auch wohl schon vom Wurme gestochen?

Barth. Ift das eine Frage für einen klugen Mann? Die Wurmftichigen fiten allemal fest in der Sulfe.

Sarl. Uch, herr Barthold, follte fie es nicht schon wohl versuchet haben?

Barth. Sie mag versucht haben was sie will, so hat sie allzeit nur ihre Rolle gespielet. Ein Madchen auf der Bühne muß oft verliebt thun, oft tüssen, oft lachen, und was dergleichen mehr ist. Das bringt aber die Comodie so mit sich. Wenn Kolombine die verschmitzte Buhlerinn vorstellt, so wurde es sich ja nicht schieten, daß sie die Mine einer Matrone behielte. Wie oft hat sie nicht auch geweint! Mennen Sie aber, daß sie um deswillen, wenn sie zu Hause gekommen, immer betrübt gewesen?

Harl. Ich habe allzeit gehört, die Unschuld soll so etwas Suffes, so etwas Rornichtes, so etwas von der braunen Kruste senn, daß ich nicht gern eine Fran nehmen mögte, welche diesen Leckerbissen bereits verschenket hatte.

Barth. D mein lieber harlefin, find Sie ba verbrannt: fo rathe ich Ihnen gar feine Frau — — anders als meine Kolombine zu nehmen.

Harl. Aber sehen Sie einmal Selbst, herr Bartshold, alle diese schonen herrn, welche hier vor unserer Buhne sigen. Ihre Augen scheinen meinem lieben Rolombinchen bas Mark aus ben Knochen zu ziehen; und wenn sie tanzt; ach, wenn sie tanzt: so \_\_\_\_\_ so \_\_\_ tanzen alle herzen mit ihr.

Barth. Collten fie das wohl thun?

Sarl. Wenn sie es nicht thaten, so mogte ich Rolombinchen nicht; und nun, da sie es thun, so traue ich Rolombinchen nicht recht. Denen Madchen, die so hoch springen wenn sie tangen, kann leicht ein Blumchen entfallen; und wenn das auch nicht ware: so rühmt sich

doch ein jeder, vielleicht selten mit Recht, daß er eines aufgenommen habe. Herr Barthold, Herr Barthold! eine hübsche Comsdiantinn ist wohl selten, selten, selten eine Kirsche woran nicht schon ein Bogel gebiffen hat.

Barth. Doffen! es ift fein hubiches Madchen in der Welt, wovon man nicht eben diefe Bermus thung bat. Richt, weil fie geschwinder Reuer fangt, als eine andere, fondern weil sie Sag und Nacht verfolgt und alfo leicht einmal im Schlummer überrumpelt wird. Ber fich aber daran ftofft, ber mag gu feiner Strafe eine Safliche nehmen, und verfichert fenn bag fie por bem erften Loche gefangen werbe. Gie wird bie Ehre, das Gluck und bas Bergnugen, in ihrem fterb= lichen leben auch einmal angebetet gu werden, fo verliebt erkennen; sie wird fo beforgt fenn den Bogel nicht zu verschenchen; fie wird fo bange fenn, die einzige Gelegenheit zu verlieren; fie wird fo fertig fenn, ihre vergangliche Waare an ben Mann zu bringen, daß ich nicht Eines auf fie, aber wohl hundert auf ein hubsches Madchen verwetten wollte, das die Bahl unter taufend Raufern bat. Und bann, mein lieber Sarlefin, ift es eine bestialische Sache, eine garftige Bere und doch feine braune Rrufte zu bekommen. Fur Rolombinen will ich allenfalls Burge fenn.

harl. Die Burgschaft ift in der That etwas bebenflich. Ich hatte fur meine Mutter nicht einstehen mogen.

Barth. Ich mag die Grillen nicht langer anhoren. Kurz und gut, Sie nehmen sie, oder nehmen sie nicht; einige Gefahr werden Sie allemal laufen. — Doch, warten Sie, wir wollen heute einmal den Freyer vorffellen. Sie follen der Brautigam, und meine Lochter Rolombine Ihre Bra ut sepn. Sie konnen siedaben auf

die

die Probe ftellen; und wenn es Ihnen bann nicht gefällt, fo find Sie am Ende wieder fren, und Sie haben nur eine verliebte Rolle gespielet.

Sarl. Der Einfall ift wirklich gut. Ein jeder Fregerspielt doch nur eine Rolle; und wenn am Schluffe des Stucks die heirath vollzogen wird, so hat die Rolle nur gar zu fruh ein Ende.

Barth. Solla! Rolombine!

## Zwenter Auftritt.

Die Borigen, und Rolombine.

Barth. Rolombine, Du follft heute einmal bie Braut fenn.

Rolombine. Uch, Papa, bas bin ich gerne. Ich fpiele nichts lieber als Braut und Brautigam.

harl. (Bor sich) Du — — Sie wifsfen aber doch, meine schone Kolombine, daß die Frenesren mit der Comodie ein Ende hat.

Rolombine. Nun, fo konnen wir ja daffelbige Stud noch einmal spielen. Ich wollte, daß wir gar kein anderes auf unfrer Buhne hatten; und fast mogte ich das heirathen verreden, um allzeit Braut zu bleiben. Uch, es ist so allerliebst Braut zu feyn.

Barth. Man kann heirathen, und boch noch immer die Braut spielen. Eine gute Partey kann man immer auf Abschlag nehmen; und die jungen Mådchen thun übel, wenn sie die hand eines ehrlichen Mannes ausschlagen, um allzeit flattirt, aborirt, courtisirt, caressirt, und endlich meprisirt zu werden. Bist Du benn,

meine Tochter, fonft noch nie die Braut als auf ber Schaubuhne gewefen?

Rolombine. Rein, Papa.

Barth. Soren Gie wohl, herr harletin?

Sarl. Ich hore und febe, herr Barthold.

Barth. Wo ist Scapin und Peter? Sie follen auch herkommen, und den Freger mitspielen. Ifabelle, welche schon oft die Braut vorgestellt, und erfahrner ist als Du, Kolombine, soll Dir die rechte Manier zeigen.

Rolombine. D, Papa, ich will schon fertig werden, ich verstehe es schon.

Barth. Run, so macht Ihr Bende den Anfang. Ich will herumgehen, und den Uebrigen ihre Rollen ankundigen.

### Dritter Auftritt.

harlefin und Rolombine.

Rolombine. Run, Gie fangen an.

Sarl. Rein, fangen Gie an.

Rolombine. Ach, nein! so habe ich est nicht gelernt. Der Brautigam fangt querft an, und fagt: Ach, meine theuerste Schone, wie lange habe ich mir nicht schon bas Gluck gewünscht, Ihnen mein herz zu eröffnen.

Sarl. Und mas fagt benn die Braut?

Rolombine. Sie antwortet: D! Sie schmeischeln mir zu viel; ich weiß, es ist nur Ihr höslicher Scherz.

Sarl. Und was antwortet benn Er wieder?

Kolombine. Er nimmt dann ihre hand, fußt solche, und fagt: Uch, mögten Sie in diefes herz sehen; da wurden Sie lesen, daß mein aufrichtiger Wunsch niemals ein anderer gewesen, als das Gluck Ihnen zu gefallen, und diese schöne hand zu kuffen.

Sarl. Und lagt fie das fo gefchehen?

Kolombine. Dja, sie läst ihm die hand, und er füßt sie noch hundertmal; und seufzet bann, bis endlich die Braut folche nicht mehr zurückziehen kann, und mit ihrer ganzen Person folget.

Sarl. Die Rolle mag ich nicht fpielen.

Rolombine. Auf welche Urt wollen Gie bann?

Sarl. Ich fage: Rolombine, mein englisches Magentropfchen, wenn Sie will, ich will wohl.

Rolombine. Und was muß fie benn fagen?

Sarl. Sie spricht: Run, ich will - -

Kolombine. Run ich will --

Sarl. Fallen Sie mir doch nicht in die Rebe. Sie muß fagen: Run, ich will nicht.

Rolombine. Die Rolle mag ich nicht fpielen.

### Bierter Auftritt.

Die Vorigen, und Barthold.

Barth. Run, meine Rinder, habt Ihr ange- fangen?

Rolombine. Rein, Dapa! In ber Cache find wir eins; wir konnen uns nur über die Rolle nicht vergleichen. herr harlekin will es beffer wiffen als ich, und mich duntt, in diefem Stuck tonnte ich lange fein Meifter fenn. 3ch bin von Jugend auf ben bem Schaufpiele erzogen; bin fo mannichmal Brant gemefen, und muß es vermuthlich beffer wiffen als er.

Barth. Run, harlefin, fo follten Gie fich auch weifen laffen. Rolombine fubret fie gewiß feinen unbefannten Weg.

Rolombine, Dnein! Ich bachte es eben fo gu machen wie die felige Mama.

Barth. Wie ich meine felige Frau beirathete, folgte ich ihr blindlinge, und unfre Che wurde nicht fo gefegnet gewesen fenn, wenn ich minder folgsam gewesen mare. Sie war allgeit fertig mich zu unterweifen, und ihr Exempel that bisweilen die besten Dienste. Oft war mir ihr Unterricht fehr ungelegen; aber bas mar, ber himmel weiß, ihre Schuld nicht.

Sarl, Das Schlimmfte find meine Scrupel; und ich begreife noch nicht, herr Barthold, wie folche durch unfre Comebie werden gehoben werden. Stellt Rolom= bine die Brant gut vor, fo werde ich benfen: fie verficht ihre Rolle; und stellt fie folde nicht gut vor, fo werde ich benfen, fie verfieht noch eine Rolle. Und ber Simmel weiß, ob fie nicht noch eine britte verfteht. boch schlimm, bag man bas Ding nicht auf bie Goldwage bringen fann.

Barth. Die beste Goldwage ift ein gutes Bertrauen; wer bas nicht hat, der ift schon wirklich betrogen; und wer es hat, ber ift feinen Galat, fchluckt eine Schnecke mit hinunter, und findet ihn noch fchmackhafter.

Sarl. Ich mogte darauf Ihr Gaft nicht fenn. Wer heirathen will, muß nicht Blinde-Anh spielen, fonsbern wohl zusehen was er greift.

Kolombine. Dho! Herr Harlefin! ist verstehe ich das Ding mit der Goldwage. Auf ein Paar Aeschen konnen Sie gewiß rechnen, die ich schon verloren habe. Denn der Schneider hat mir gar kein Sisch in meine neue Schnürbrust gemacht. Indes, da die Comobie aus ist, habe ich die Ehre mich Ihren Scrupeln zu empfehlen.

Barth. Ich menne es auch fo. Beschlafen Sie die Sache! Ein guter Traum ist im Heirathen oft die beste Entscheidung,

(Gie gehn Bende ab.)

## Fünfter Auftritt,

harlefin. Scapin und Peter.

Harl. (vor sich) Dweh! ber erste Versuch ist nicht zum Besten abgelaufen. Ihr möge ich wohl, nun will sie nicht,

Scapin, Wird benn hente nicht gefpielt? herr Barthold hat mich herbestellt, um ben Freger mit vorzustellen. Ich sehe aber keine Austalten.

Peter. Ich follte auch einen vorstellen ---

Sarl. Sa, mein guter peter, magft Du es benn gern thun?

Peter. D ja. Ich muß foust immer nur die Lichter puten; wenn aber ber Freger gespielet wird, so — so kusse ich, wollt' ich sagen, Cathrinchen.

Sarl. Und Du, Scapin? 4.

Scapin. Meine Rolle in diefem Stud ift immer nur ein Puckel voll Schlage, und ich konnte eben nicht fagen, daß ich folche jest nothig hatte.

harl hor einmal, mein lieber Scapin! Ich weiß, Du bist schlauer als mancher Dieb, ber gehangen wird; ich muß Dir eins im Vertrauen sagen.

Peter. 3ch hoffe doch nichts von Cathrinchen?

Sarl. Ich ware wohl gesonnen, des herrn Bartholds jungste Tochter Kolombinchen in allen Ehren gu heirathen —

Peter. Giebt es benn auch Beirathen in Unehren.

Sarl. Allein, ich beforge, fie mogte fchon -

peter. Was mogte fie schon?

Scapin. Schweig, Peter, ich verftehe schon was harletin meynt. Er beforgt, sie mögte schon einmal in Unehren geheirathet haben.

Peter. Run verftehe ich es auch - - -

Sarl. Was mennft Du nun? Wie fange ich es an, um hinter die Wahrheit zu kommen?

Scapin. Du mußt fie vorher probiren.

peter. Ben meiner Treu, das ift vernünftig.

Sarl. Allein, wie mache ich bas?

Peter. D, das will ich wohl thun, wenn Sie es nicht verstehen.

Scapin. Ich weiß was zu thun ift. Wolltest Du wohl, harletin, ihr zu gefallen, eine Tracht Schlage vorlieb nehmen?

Sarl. Die Schläge wohl; aber den Schimpf

nicht.

Scapin. Run da ist Rath zu. Hore, ich will Dir das Rleid meines herrn verschaffen. Du weißt, er ist hauptmann, und eine Uniform hat heut zu Tage viele Frenheiten; damit follst Du diesen Abend zu ihr gehen. Läßt sie Dich nun zum hause hinaus prügeln, so fannst Du glauben, daß sie die Krone von allen ehrlischen Mädchen ist. Nimmt sie Dich aber an, kust und umarmt Dich, so nimmst Du das auf dem Marsche vorslieb, und weißt wie viel die Glocke geschlagen.

Harl. D mein lieber Scapin, das ist unvergleichlich. Ich danke Dir taufendmal für Deinen guten Rath. Mache mich nur geschwind zum hauptmann. Ich brenne vor Verlangen, jene glückliche Tracht Schläge zu empfangen.

peter. Ich wahrhaftig nicht. In meiner heis math probirt man die Madchen ganz anders.

Scapin. In meiner auch. Aber man bekommt juweilen etwas, was einem noch weit unangenehmer ift, als eine Tracht Schlage. Nicht mahr, harletin?

harl. D Scapin, Du bist ber flugste Schelm, ben ich in meinem Leben gekannt habe. Mache nur geschwind, bag ich das Rleid von Deinem herrn bekomme. Ich hoffe doch nicht, daß er es übel nehmen wird, wenn ber Schimpf hiernachst darauf sigen bleibt?

Scapin. Dim geringsten nicht. Eben bas Rleid, was ich Dir verschaffen will, hat schon mehrmal herhalten mussen. Ich will hingehen um es Dir zu bringen. Du mußt mir aber auch einmal wieder zu gefallen senn, wenn Du nun ein Ehemann senn wirst.

(Ocapin geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### harlefin und Peter.

Sarl. Du fagtest ja erft, Peter, man hatte in Deiner heimath eine andere Probe, um zu erfahren, ob bie Braut noch acht fep.

Peter. D ja, das haben wir auch.

Sarl. Wie macht Ihr benn bas?

Peter. Da fommen wir her und suchen und eine aus, die und gefällt.

Sarl. Das fann ich wohl benfen.

Peter. Dann nehme ich mein Spinnrab, und gehe des Abends zu ihr ins haus, fege mich neben ihr hin, und wir spinnen denn alle Bende.

Sarl. Run, fpinnt Ihr benn immer fort?

Peter. Von ungefähr geht dann einmal die Lampe aus.

Sarl. Das fommt ber Sache naher - -

Peter. Spinnt die Braut nun im Finstern fort, ohne den Saden ju verlieren, fo ift das ein gutes Zeichen.

Harl. Das ist wirklich so dumm nicht — —

Peter. Steht aber das Rad stille, bricht der Faden und die Schnur schlägt wohl gar ab: so hohle es der Henfer!

Harl. Wahrhaftig, die Leute sind klug; und wer hat euch das so gelehret?

Peter. Ich glaube, es muß so von Bater auf Sohn gefommen seyn. Denn wie unser Pastor einmal bas Jusammenspinnen abschaffen wollte, so sagten bie Aeltesten

Meltesten im Dorfe: ihre Bater hatten es gethan, ihre Grofivater hatten es gethan, und ihre Rinder follten es auch thun.

Sarl. In dem Dorfe mogte ich wohnen!

## Siebenter Auftritt.

Scapin mit einem Rleide unterm Arme, und die Borigen.

Scapin. Stille! stille! wir wollen einen recheten Aufzug haben. Ifabelle und Valer kommen daher, um ihre Rolle zu spielen. Es geht ihnen wie mir. Sie mennen, der Freyer werde gespielet, und weil an ihnen die Reihe ist, aufzutreten, wenn ich zum andernmale abgehe: so will ich ist ganz ernsthaft herausgehn. Ihr aber geht auf die Seite so lange. Hier stad Reid, Harlefin, welches du immittelst anziehen kannst.

Harli Bortrefflich! Peter. Das ist des Henkers Comodie. (Gehn ab.)

# Uchter Auftritt.

Isabelle und Baler.

Jabelle. Rein, mein werthester Graf, fo schmeichelhaft es mir auch ist von Ihnen geliebt zu wersten, und so sehr ich von Ihren rechtschaffenen Absichten überzeuget bin, so wenig finde ich mich vermögend Ihnen meine Hand zu geben. Mein Schickfal hat mich einmal auf die Schaubühne geführt; ich bin der Welt nichts mehr

mehr als eine Comobiantinn, und ich mußte Sie, mein werthester Graf, minder hochschäßen und minder lieben, wenn ich in Ihre Verbindung einwilligen und uns Bende beschimpfen sollte: Sie, daß Sie Sich so weit herablassen, und mich, daß ich einen Mann genommen, der so wenig Empfindung und so wenig Zärtlichkeit gegen seine eigne Ehre gehabt hatte.

Baler. Großmuthige Jfabelle, je ebler Sie Sich zeigen, je weniger ift es mir möglich Ihren Befehlen zu gehorchen. Ich kann ohne Sie nicht leben. Mein ganzes Gluck beruhet auf unfre Verbindung. Das Recht ift auf der Seite der Tugend, der Schönheit und der Liebe. Vorurtheile durfen uns nicht irre machen.

Ifabelle. D! es giebt ehrwurdige, heilige Vorurtheile; und die Wahrheit muß sich oft erst in unfre eigne Mennung, in unfer Borurtheil verwandeln, ehe sie ihr Necht behaupten kann.

Valer. Aber Ihre Geburt ift ber meinigen nicht ungleich. Sie find von guter Familie, und daß das Schickfal Sie auf die Buhne geführt — —

If a belle. Nichts mehr hievon. Sie wiffen, wie die Welt denkt. Sie wissen, mit welchen übeln Vermuthungen sie diejenigen verfolgt, welche sich der Bühne widmen, und es follte mir ewig leid fenn, als Comodiantinn einen Mann zu beschimpfen, den ich als Prinzessinn glücklich zu machen wünschte.

Baler. Gottliche Ifabelle!

(Er will ihre Sand nehmen.)

Isabelle. Auch biefe Hand nicht, mein werthefter Graf. Ich bin stolz, stolz auf Sie, stolz auf mich; und da ich Muth genug habe, meine Liebe Ihrer Ehre Ehre aufzuopfern, fo muffen Sie auch fo billig fenn, und ber meinigen schonen.

Valer. Sie find graufam. Sie handeln ungerecht mit Sich, ungerecht mit mir. Ich und mein Ungluck bleibt zu Ihrer Verantwortung.

Ifabelle. Ich fenne biefe Sprache; aber ich weiß was ich mir von Ihrer Vernunft zu versprechen habe. Ueberlegen Sie nur einmal Selbst, wie empfinde lich es Ihnen und mir senn wurde, wenn man in allen Gesellschaften vor uns flichen, wenn jeder Blick Ihnen einen Vorwurf und mir eine Verachtung zeigen, wenn Ihre ganze Familie Sie hassen und mich verfolgen, wenn jedermann argwohnen wurde — —

Valer. Qualen Sie mich wenigstens nicht, wenn Sie mich nicht glucklich machen wollen. Ich habe das alles, und noch ein mehrers überlegt; ich habe mir alle diese Wahrheiten so deutlich vorgestellt, daß ich glauben konnte, unpartenisch zu urtheilen; und doch, schonste Isabelle, siel der Schluß dahin aus, daß das Gluck unster Vereinigung Alles das unendlich überwiegen wurde.

Habelle. Sie wissen, herr Graf, daß ich gegen dieses Gluck nicht unempfindlich bin. Sie wissen, daß mein ganzer Stolz durch diese Berbindung befriedigt werden wurde. Berzeihen Sie mir aber, daß ich Sie auf eine zärtlichere Art liebe, und meinem Borsaße gestreu bleibe.

Baler. Gie begegnen einem Jeden sonft fo gustig, Sie - -

Ifabelle. Reine Vorwurfe, herr Graf. Da ich die Buhne betrete, so ift es meine Schuldigkeit, allen bie

bie bahin kommen, Höflichkeit und Dankbarkeit zu zeisgen. Ich wurde sonst unstrer Gefellschaft schaden, und eine Unauständigkeit begehen, die in den Umständen worin ich bin, für den Einen oder Andern beleidigend senn konnte. Glauben Sie aber um deswillen ja nicht, mein lieber Herr Graf, daß wir mit unstrer Gutigkeit verschwendrischer sind als andre. Ieder Stand erforsdert ein eignes Betragen; und wenn man das weiß, so macht man keine falsche Schlusse.

Baler. Ich glaube nicht, daß Sie mir dergleischen Schuld geben konnen. Meine aufrichtige Liebe ift bie beste Widerlegung, und die sicherste Probe, daß ich Ihre Gutigkeit in keinem Berdachte habe.

## Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Sarlefin und Peter.

Sarl. Sa! ha! ha! Spielen Sie hier eine Comodie?

Ifabelle. Mun, was fallt Dir ein, Sarlefin?

Die Reife ift ja gar nicht an Dir.

Harl. Die Neihe mag an mir fenn oder nicht, so muß ich Ihnen fagen, daß Herr Barthold sich verschen, und daß heute gar nicht gespielt, sondern in allem Ernste an einer Heirath gearbeitet wird.

Baler. Aber, was bedeutet denn das?

Sarl. Was das bedeutet, wenn man heirathet?

Deter. Wiffen Gie bas nicht?

Valer. Herr Barthold und Ihr alle send verruckt. Ein andermal soll man es mir zwenmal sagen, ehe ich hierher kommen und meine Rolle spielen will.

(Weht ab.)

Ifabelle. Kann ich denn wohl fo glucklich fenn, zu erfahren, was es fur eine Heirath fen, woran heute gearbeitet wird?

Sarl. Sie foll zwischen einem Brautigam ber fich Scrupel macht, einer Seits, und zwischen einer Braut die fich teine macht, ander Seits, geschloffen und nicht geschloffen werden.

Ifabeile. Aus diesem rathselhaften Geschwäße schließe ich, harletin, daß Du es bift, der sich Scrupel macht.

harl. Der henker traue den Madchen! Ich glaube, sie lesen einem aus den Augen was man denkt. Aber, was hat man denn auch anders in den Augen, wenn man erst zu Verstande komme, als die Lust zu heis rathen? Sehen Sie mir das nicht gleich an?

" Ifabelle. D! das habe ich Dir lange angesehen, und Rolombinen ebenfalls.

Sarl. En, schau doch, wie listig sie das Geheims nif herauslocken will!

Isabelle. So war benn boch bie Beirath zwischen Dir und Kolombinen das Geheimniß? Rup, so wunsche ich Dir viel Gluck bamit; es ift ein braves Madchen.

harl. Durfte ich wohl unterthanigst fragen, was Sie durch ein braves Madchen verstehen? Ich habe sonst gemennt, die Pferde murben nur brav genannt.

Ifabelle. Ich will damit nur fagen, daß Rolombine ihre Rolle gut spielt, daß sie sehr geschickt, sehr schon, sehr luftig, sehr gutherzig ————

Sarl. Aber nicht auch fehr tugendhaft fen?

7.

Ifabelle. D! bas versteht fich von felbft; und ich fann Dir zur guten Nachricht, fagen, baß sie noch gar fürzlich ein Paar brillantene Ohrringe ausgeschlagen hat.

Sarl. Aber der Freyer, der fie ihr angeboten, follte der nicht fo gewiffe Bermuthungen gehabt haben, daß fie folche wohl annehmen murde?

Isabelle. Ich glaubte, harletin, Du bachteft beffer von unfrer Schaubuhne. Wenn man alle biejenigen von uns verurtheilen wollte, welche etwa einen freundlichen Blick vergelten, oder fich eine Versuchung zuziehen, so wurde man sehr ungerecht gegen uns seyn.

Peter. Nein, der Faden muß wenigstens abbrechen und die Schnur vom Rade fallen, - sonst kann man feiner Probe nicht sicher fenn.

Isabelle. Das dunkt mich auch, Peter; und wo ich Dich recht fenne, so murdest Du mein Cathrinchen gern nehmen, ohne Scrupel; und Du, Harletin, thatest auch wohl, von der Probe nach ber Hochzeit zu reden.

Sarl. Das ift verflucht gefährlich, und zu feis ner Zeit eben nicht troftlich.

Jabelle. Ich munsche Euch mit einander ein Paar Weiber, die Euch die Kopfe zurechte seinen; und wenn Herr Barthold seine selige Frau noch hatte, so wurde er mich nicht hieher auf April geschickt haben. Das sagt ihm nur, wenn Ihr ihn sehet.

(Geht ab.)

## Behnter Auftritt.

#### harlefin und Peter.

Sarl. Run, Peter, wo haft Du meine Compa-

Peter. hier ift fie (indem er ihm das Rleid holet und übergiebt).

Sarl. (Zieht das Rleid über das feinige und macht daben ein Theaterspiel).

## Elfter Auftritt.

### Die Borigen und Scapin.

Scapin. Sa! willfommen, mein werthester herr hauptmann!

Harl. Wie, Scapin, kennest Du mich denn nicht mehr?

me nicht verrathen hatte, so murde ich Dich schwerlich erkannt haben.

Peter. Aber die Sofen?

Scapin. D! bie fann man ben jedem Rleide tragen, und ein Witwer mag fie fo gar in ber Trauer anziehn.

Peter. Bey und fagt man, es ist fein herr so groß, oder der Narr blieft irgendwo hervor.

Harl. Ich bitte Dich, Peter, mache boch folche bumme Vergleichungen nicht. Ich habe biefe Hofen mit Fleiß behalten; denn follte die Probe unglicklich ablaufen, so hange ich das Rleid sogleich an den Nagel,

und bin wieder der ich war. Aber, was denfft Du, Scapin, follte man mich wohl aus Achtung fur die Uniform ungeschlagen zurückschieden?

Scapin. Mache Dir boch nur folche Scrupel nicht. Wenn Rolombine ein ehrliches Madchen ift, und Du es recht ben ihr anfängst, so mußt Du Deine Schläge befommen, oder ich verliere funf Gulben.

Sarl. Gut! es ift ein Wort.

peter. Wahrhaftig, ich wette mit, herr harlefin. Kolombine ist ein ehrliches Madchen. Sie befommen die Schläge zuverläffig, und ich gewinne mein Geld, oder Sie haben es nicht recht barnach angefangen.

harl. Peter; es gilt funf Bagen; und mit Freuden will ich fie euch benden auszahlen. Eins fallt mir aber ist ben: ich habe gar kein Geld in ber Tafche. Ich mußte boch wohl, wenn ich einen Berfuch wagen will, so irgend einen Beutel mit Dukaten haben.

Scapin. Glaubst Du benn nicht, daß ich weiß, was Dir in solchen Fallen nothig ist? Fühle nur einmal in die Taschen. In der einen steckt meines Herrn leerer Geldbeutel mit Zahlpfennigen, und in der andern das Futteral von seinen Schuhschnallen. Rolombine wird Dukaten und Juwelen darin vermuthen, und wenn Dues ihr andietest, Dir gewiß Bendes an den Ropf werfen, ohne zuzusehen was darin ist.

Sarl. Beift Du bies gemif?

Scapin. So gewiß als Du den Glauben auf ben puckel befommen wirst.

Peter. Biel Glucks bagu!

Sarl. (ju Scapin) Wolltest Du mich wohl bep Rolombinen melden?

Ccapin.

Seapin. En, warum nicht? Ich biene meines herrn Uniform, und schame mich nicht, solche ben Rotombinen anzumelben.

Sarl. Go gebe gefchwind.

## 3molfter Auftritt.

### Sarlefin und Peter.

Sarl. Der Scapin ift doch ein burchtriebner Ropf, und weiß zu allem Rath.

Peter. Nach meinem dummen Verstande gehört eben nicht viel Wig dazu, Ihnen zu einer guten Tracht Schläge zu verhelfen. Das wollte ich auch wohl thun.

harl. D mein guter Peter, bas ift weit uber Deinen horizont. Du weißt es nicht, wic angenehm mir diese Schlage fenn werden.

Peter. Nun, meinethalben. Alles wie Sie wollen. Wenn ich nur meine funf Bagen gewinne. Ich fange aber nunmehro an ju furchten, Sie werden, wenn die Wette verloren geht, in den Beutel mit Zahlspfennigen greifen.

Sarl. Du follft Deine funf Bagen gewiß haben, oder ich heiße nicht Sauptmann von Affaroth.

Peter. Uch, mennen Sie nicht, daß die Leute Sie erfennen werden? Ihre Stimme verrath Sie gleich,

Sarl. Die weiß ich schon zu verstellen. Ich will die ordentliche Rolle eines Hauptmanns spielen, so wie ich sie gelernt habe.

500 9700 3

## Drengebnter Auftritt.

### Die Borigen und Scapin.

Scapin. Die Mademoiselle Kolombine Barts hold lagt sich dem Herrn Hauptmann von Assarch gar schön zurück empfehlen, und weil sie nicht glaubte, daß der Herr Hauptmann ihr etwas heinliches zu sagen haben würden, so wollte sie die Ehre haben, denselben hier auf der Buhne zu empfangen.

#### harl, War fie allein?

Scapin. Sie faß und nahete an einem Unterrocke, worin fie mit Dir, wie ich hoffe, getrauet werben wird; ein allerliebstes Rockchen von feuerfarbenem Atlas mit Spigen eingefaßt, nicht kostbar, aber nieblich,

### Peter. Sie fommt! Gie fommt!

Gcapin. Komm Peter, wir wollen in bie nachste Schenke gehn, und unfre funftige Wette berstrinfen.

(Lettere gehn ab.)

# Bierzegnter Auftritt.

#### harletin. Rolombine.

harl. Uffah! Miß Pudding, wie stehts? Ift die leber noch frisch, und send Ihr diesen Winter gut bequartirt?

Kolombine. Darf ich fragen: was ju des herrn hauptmanns Befehl fen?

Sarl. Bu meinem Befehl? Dren Riffe auf eine Stolle, mein Schat, dren Ruffe - -

Rolom=

Kolombine. Ich weiß nicht, ob ich es recht verstanden habe, der herr hauptmann von Ustaroth sind ben mir gemeldet worden.

Sarl. Das bin ich im Original, mein fleines Zusermundchen. Darf ich aber auch wohl fragen, ob Sie nicht die Mademoifelle Kolombine Bartholdinn find?

Rolombine. Ihnen aufzuwarten, herr haupt-

Sarl. Run, fo find wir ja bekannte Leute und Machbars Rinder. Romm dann, mein Schatz, und fuffe mich.

Rolombine. Ich glaube immer noch, ich iere mich. Man hat mir gefagt, daß Sie einige Bestellungen von einer sehr guten Freundinn, die ich auf dem Lande habe, an mich hatten.

harl. Ja, recht, mein liebes Sauernüßchent hier habe ich ein Paar orientalische, peruvianische Ohreringe, und bort einen Beutel mit eintausend gerändelten Species-Dufaten. Was buntt Dir daben, mein Rosenskofpchen?

Rolombine. Ich begreife noch eigentlich nicht," wozu bas alles?

Sarl. Wogu, Mabchen? Primo follst Du mich bafur neun und neunzig Mal tuffen.

Rolombine. Ach, wer weiß ben welchem Mabchen Sie diefe Ohrringe wohl erbeutet haben, und ob Sie ihr nicht gar baben die Ohren ausgeriffen!

Harl. Ich eroberte sie in dem Laufgraben vor Schweidnig, und diese taufend Dufaten habe ich einem französischen Marschalle en rase campagne abges nommen.

Kolombine. Ich sehewohl, herr haupemann, Sie haben an mich nichts zu bestellen, und ich will mich Ihnen nur gehorsamst wieder empfehlen.

Sugs hierher!

(Er nimmt fie ben ber Sand, und ftellet fie fo bag fie ihm nicht entgeben tann.)

und diese Ohrringe, diese Dukaten, diese Ruffe anges nommen.

(Er will fie fuffen, und fie wehret fich.)

Kolombine. Ich bitte Sie recht fehr, herr hauptmann, magigen Sie Sich.

Harl. Was mäßigen? Drey Jahre belagere ich eure verdammte Schaubuhne, als wenn ich eine Festung belagere: und beständig habe ich meine Ranonen auf Dich gerichtet. Daß ich endlich einmal Sturm laufe, mußt Du mir nicht verdenken. Sogleich diese Dhrzinge eingesteckt!

(Er bringt ihr folche auf, sie fallen aber auf die Erbe.)

und hier diese taufend Dufaten, ober

(wie vorher.)

und nun gehts auf bie Brefche los.

(Er umarmt fie auf feine Urt.)

Rolombine. Ich mein Gott! Gewalt, Be-

## Funfzehnter Auftritt.

Die Vorigen, Barthold, Scapin und Peter fommen von allen Seiten.

Barth. Was ifts, was ifts, was ifts?

Kolombine. Sehen Sie nicht, ber herr Houptmann will mich mit Gewalt fuffen, und mich zwingen taufend Dufaten und ein Paar brillantene Ohrringe anzunehmen.

Barth. Und darum schrepest Du fo, Mabchen? Ich wette, wenn ich den herrn hauptmann mit Gewalt jum hause hinaus werfe, er macht nicht einen folchen germ.

(Kolombine, hebt inzwischen, das Raftchen auf und fieht aus Borwit hinein.)

harl. Ich bitte, sprechen Sie mit mehr Achatung von mir, sonst will ich Ihnen was anders zeigen.

Barth. Geschwind heraus bamit, was wolltest Du mir anders zeigen?

Sarl. Ich habe es ist nicht ben mir; aber, wenn Sie erlauben wollen, so will ich hingehen und es holen.

Barth. Du bift fehr fein, wie ich merke; ins wisichen, wenn Sie es erlauben wollen, fo will ich Ihnen vors erste wohlmennend eine Tracht Schlage mitgeben. Sie mogten es vielleicht vergeffen fie abzuholen.

(Er prügelt ihn zur Schaubuhne herunter. Scaspin und Peter halten ihm überall wo er hin lauft, die Sande vor, um ihr Geld zu empfansgen. Sarlekin entflieht enblich.)

Wo ift ber Bentel mit ben taufend Dufaten, und wo find bie bemantenen Ohrringe? Diefe erklare ich hiermit fur

verfallen. Ich muß dieses Urtheil nur geschwind selbst sprechen, damit der Richter das Corpus delicti nicht zu sich nehme.

Rolombine. Ich daß Gott erbarme! Laffen Sie doch diefe Sporteln immerweg dem Richter; er wird fie den Partenen treulich wieder ausliefern, und fich gern mit ber Gebuhr befriedigen. Sehen Sie hier.

(Er nimmt den Bentel und bas Raftchen.)

Scapin. Erlauben Sie, herr Barthold, bag wir Ihnen eine Borffellung thun. Es war unfer guter harletin, ber hier, in bes herrn hauptmanns Kleibung, bie Erfrischung zu sich genommen.

Barth. Bie? Sarlefin?

Peter. Ja, ben meiner Treue; er hat die Schläge nur auf des herrn hauptmanns Nechnung genommen, und ich bin froh, daß er fie empfangen hat. Ich habe mit ihm um funf Bagen gewettet, und bereits die halfte davon vertrunken.

Rolombine. D, ber arme harlefin! wenn ich bas gewußt hatte, ich murde ihm gewiß zu feiner meheren Beruhigung noch eins mitgegeben haben.

Scapin. Ich fann Sie versichern, er ift fo froh von feinen Schlägen, daß er sie gerne noch einmal nehmen wird, wenn er die Ehre haben kann und Sie Sich die Muhe nehmen wollen.

Rolombine. Rommt Beit, fommt Rath.

Barth. Aber es ärgert mich doch, daß die tausfend Dukaten — — Fast hatte ich Lust, ihm den Prozes machen zu lassen. Falsche Münze! Nothzucht — — wahrhaftig, eins von Benden hat schon manchen ehrlichen Mann an den Galgen gebracht. Aber still:

still; hort, geht Ihr hin, und trinkt Eure Zeche. Ich will alles gut machen. Sagt ihm aber nichts bavon, bag ich einige Nachricht von seiner Verkleidung habe.

Scapin. Sie find ein redlicher Mann, herr Barthold. Rein Wort aus meinem Munde!

(Er halt ben Kinger auf den Mund, und geht ab.)

Peter. Auf Ihre und Mamfell Kolombinens Sefundheit!

(Er halt die ganze Sand auf den Mund, und geht ab.)

## Sechszehnter Auftritt.

Barthold und Rolombine.

Barth. Ich zweiste nicht baran; oder harlefin wird ist kommen, nachdem er seine narrische Probe gesmacht, und um Dich anhalten. Euer sind viele, meine liebe Kolombine, und wenn harlefin bisweilen ein bischen einfältig ist, so mußt Du denken: daß diese seine Einfalt unfrer Buhne vielen Vortheil bringt, und daß wir ohne ihn nicht wohl fertig werden konnen. Was meynst Du also von ihm? Soll ich Ja, oder Nein sagen, wenn er um Dich anhalt?

Rolombine. ' Rein, Papa!

Barth. Rein, Papa! und warum benn, Rein, Papa?

Kolombine. Aber ein Mann, der mir ein so schlechtes Bertrauen beweißt? Der erst mit Schlägen zur

gur Bernunft gebracht werden muß? - - -

Barth. D! bie Liebe macht auch fluge Leute gu Marren; man muß diefer Thorheit etwas ju gute halten, und Schlage auf der Buhne beschimpfen Sarletin Das ift fo feine tagliche Rolle. Er wird gu allem geschlagen, und fogar zum Sahnren. Und Du fannft mir als Deinem Bater mohl glauben, Die Leute, welche eine gewiffe bekannte Art von Rlugheit oder Rarrbeit haben, find am beften ju regieren. Die mehrften Menschen beirathen als Marren, und werden erft flug als Manner, wenn fie auch im Cheftande nichts weiter lernen, als die Runft zu schweigen. Bu einer guten friedlichen Che gehort Jugend, Gefundheit und Geld. Das übrige laft fich entbehren, insbefondere ber Berftand, wenn man fein Brot mit der Dummheit verdienen muß.

Kolombine. Es sen darum wie es wolle; da wir keine Comodie spielten, so hatte er mehr Verstand gebrauchen follen. Er ist so dumm nicht, wie Sie mennen, und ich habe von Natur einen verzweiselten Trieb die Listigen zu überlisten.

Barth. Du fannst ihn nicht beffer überliften, als wenn Du ihn jum Manne nimmst.

Kolombine. Erft foll er mir wenigstens hier vor allen Leuten öffentlich Abbitte thun, und bann will ich schen was ich thue.

Barth. Warum foll er denn aber fur den haupts mann von Uffaroth Abbitte thun, mein Rind? Wir brauschen es ja nicht zu wiffen, daß harlefin fich so übel aufgeführt hat.

## Siebenzehnter Auftritt.

Die Vorigen und Sarlefin.

Sarl. Run, mein liebes Kolombinchen, wollen wir ist Braut und Brautigam fpielen? Ich will wohl, wenn Sie will.

Rolombine. 3ch will aber nicht.

Sarl. Die? Du willft nicht?

Rolombine. Haben Sie mich diese Antwort nicht selbst gelehret?

Sarl. Sa, das habe ich gethan; aber das war nur eine Rolle in der Comodie.

Rolombine. Run, ich spiele ist die meinige. Ich will nicht.

Barth. Kinder, was Ihr thun wollt, bas thut bald; es ist meine Zeic zu trinken, und die vers saume ich nicht gern.

harl. Noch einen Augenblick, herr Barthold, ich muß Ihnen erft einen liftigen Streich erzählen. Kennen Sie den herrn hauptmann von Aftaroth?

Barth. Dja, gang gut. Ich habe noch eben bie Chre gehabt, ihn aus meinem hause zu prügeln.

Rolombine. Es ift ein fehr Schlechter Menfch.

Sarl. Dwenn Gie es mußten!

(Er geht auf der Buhne berum, und freuet fich.)

Barth. Ich benfe boch nicht, daß er fich ber empfangenen Ehre ruhmen wird?

Sarl. D, mein guter herr Barthold, wenn-Sie es muften! Gelt? Sie glauben ben herrn hauptmann von Uffaroth geschlagen gu haben? ha! ha!

Barth. Ja, das menne ich.

Sarl. Seben Sie mich einmal recht an! und. fublen bier auf meinen Rucken! Se! be! be!

Barth. Ben meiner Shre, ich follte fast glausben, daß ich hieher geschlagen hatte. Ich kenne uns gefähr meinen Zug. Aber, wie geht das in aller Welt zu?

Kolombine. D, mein lieber Harlefin, thun Sie mir den Gefallen, und fagen mir, ob nicht ein wenig Hexerey mitunter lauft?

Sarl. Run, was foll ich haben, wenn ich Dir das Geheimniß entdecke?

Rolombine. Wir wollen auch oft Braut und Brautigam mit einander fpielen.

Sarl. Unvergleichlich! aber erft, mein liebes Rolombinchen, mußt Du mir im Vertrauen fagen, warum Du fo gern die Brant fpielest?

Rolombine. Das fann ich Ihnen nicht fagen; aber ich bin benn so munter, so leicht, so aufgeraumt, so tanzend.

Sarl. Saft Du wohl schon so recht im Ernste getangt?

Rolom:

Rolombine. Nun, da Sie wieder fo fragen, will ich bas Geheimuff gar nicht mehr wiffen. Geben Sie bamit, und eröffnen es meinem Cathrinchen.

Sarl. Du follft es nun aber wiffen.

Rolombine. Richts! Ist durchaus nicht; und wenn Sie mir auch taufend gerändelte Dufaten geben wollten.

Sarl. Ich merke schon - -

Barth. Vertrauen Sie es mir allein, harlefin; ben Mabchen find die Geheimnisse ohnehin etwas lose verwahrt. Sie fallen leicht aus der Hulfe.

Sarl, horen Sie, herr Barthold; und St! St! Rolombine, — ich war ber hauptmann von Uffaroth. Ich hatte nur feinen Rock hier über ben meinigen gezogen. Sa! ha! ha!

Barth. Rimmermehr.

nicht hier an meinen bunten Hofen? Da! ha! ha!

Rolombine. Jest besinne ich mich; ich fahe etwas bavon schimmern.

Sarl. Gelt! mein guter herr Barthold, ich babe Sie einmal rechtschaffen angeführt? Sa! ha! ha!

Barth. Auf folche Art follte der ehrlichste Mann betrogen werden. Aber, ich bitte Sie taufendmal um Bergebung, daß ich mich so nachdrücklich gegen Sie herausgelassen habe.

harl. D! Gie haben gar nicht Urfache. Ich bin vielmehr froh, daß es so gekommen ift; benn nunmehr bin ich versichert, daß Rolombinchen die Krone von allen Jungfrauen ift. Meine Scrupel find nun alle weg.

Kolombine. Die meinigen geben aber nun erft an.

harl. D, mein allerliebstes Lockvogelchen, Du kannst mich nur wieder ein Bierteljahr auf die Probe nehmen, ich bin es gerne zufrieden. Wenn Sie will, ich will wohl.

Rolombine. Die Probe mogte schlecht ausfallen; ich weiß schon, wie das geht.

harl. Die? Du weißt es wie bas geht?

Barth. haben Gie noch Scrupel?

Sarl. Ach nein! aber Gie weiß wie bas geht.

Kolombine. Ja, ich weiß wie das geht. Ein ehrliches Madchen, das einen Mann auf die Probe nimmt, muß ihn hernach immer behalten; und das will ich nicht.

harl. Hore, mein Schätzchen, wenn Du willft, fo will ich es Dir schriftlich geben, daß die Probe nicht langer als einen Monat währen soll.

Kolombine. Benuhen Sie Sich nicht. Sie wiffen, was Sie mir zuvor fagten: Wenn die Comodie aus ift, so hat die Freneren ein Ende. Ich empfehle mich Ihnen ganz gehorfamst.

(Gie will abgehn.)

har l. D herr Barthold! herr Barthold! das ware ju viel, erft Schlage, und nun gar einen Korb! Das ift eine Comodie und auch feine Comodie.

Barth. Hier, Kolombine! Die Comodie ift noch nicht zu Ende. Du weißt, fie muß allezeit mit einer Heirath schließen.

Kolombine. Rein, Papa! Das ift nicht nothig; wir haben viele Stucke auf unfrer Buhne, welche sich bloß mit Schlägen endigen: und wenn es recht zugegangen ware, so hatte Harletin, ober ber Herr Hauptmann von Affaroth, auch bamit zu Hause gehen muffen.

Barth. Ich rathe Ihnen, mein lieber harlefin, bier meiner Tochter Ihre Scrupel offentlich abzubitten.

Harl. D von herzen gern! Siehe hier, meint Engels Rolombinchen, ich liege hier vor Dir auf ben Knieen, und bitte öffentlich um Vergebung.

Rolombine. Sie muffen mir erst Ihr Schwert übergeben. Es schieft sich nicht, daß Sie solches in die ser Seite tragen.

(Er überreicht ihr feinen Gabel.)

Sie hatten verdient, herr hauptmann von Affaroth, daß ich Ihnen jest mit Ihrem eigenen Sabel die haut voll schlüge. — — Weil Du es aber bift, mein allerliebstes harlekinchen, so will ich — —

Sarl. D fein: will ich nicht! fein will ich nicht!

Rolombine. Go will ich - -

harl. Run, so will ich - -

Rolombine. So will ich die Strafe furs erfte noch aufschieben — —

## 56 Sarlefins Beirath; ein Nachspiel.

harl. Mur nicht bis in den Chftand!

Kolombine. Aber mit der ausdrücklichen Bedingung: daß wir noch immerfort alle Lage Braut und Brautigam fpielen.

harl. Dja! o ja!

Barth. Ach, meine lieben Rinder, ihr wift noch nicht, was dazu gehort.

Sarl. Wie? herr Barthold, fo bekomme ich ja alle Tage von der braunen Rrufte.

Barth. Die ift fur eine tagliche Roft etwas ju bart; und wenn man ein Stuck zu oft wiederhohlt, fo werben es sogar die Zuschauer mude.

Kolombine. Sorgen Sie nicht, Papa; ich weiß schon, wie harletin sie am liebsten ist. Er fann es ja probiren, und wenn er sie dann nicht mehr mag, so will ich ihm was anders vorsetzen.

Barth. D du liebe Einfalt! aber fommt Rin-

Rolombine. Ich bin fertig.

Barth. Je nun; fo wollen wir den Zuschauern eine gesegnete Abendmahlzeit wunschen.

Sarl. Und jur Probe, eine braune Rrufte.

# Anti = Kandide. ")

er Sedante einer glucklichen Unfterblichfeit gehort mit zur Wolluft bes Menfchen, wenigstens des Mannes. oder des Alten, der gulett nichts mehr als diefe freudige Soffnung genicken fann, und doch nach der Weisheit des Schopfers noch genießen foll.

Diefer Gedanke fann aber nicht mirken; ohne einen hinlanglichen Grab der Ueberzeugung; folglich wirft die Religion, die fich am mehrften bemuht, uns von diefem Gedaufen zu überzeugen, am mehrften gu unfrer Wolluft.

E 2 · Die

or of the state of the forest, \*) Man f. Mofer's Leben, G. 87. - Die Frage mente, welche Dt. felbst mit dem Namen Untie Randide überschrieben, find jum Theil ernfthaft, jum Theil Scherzhaft. Der vortreffliche Mann hatte auch ben feis nem Scherze immer einen moralischen Zweck; und der originale Schriftsteller fleidete biswellen die wichtigste Reflexion in einen launigen Ginfall ein. - Der Begenftand grangt übrigens an bie tieffinnigften Spefulas tionen: uber die Unfterblichkeit der Geele, die Frenheit des Menschen, die Allwiffenheit Gottes: Mofer mar tein Schulphilosoph; man wird aber vielleicht mit Bera gnugen febn, wie ein helldenkender und menschlich : fuh. lender Dann über biefe Dinge urtheilte.

Die erften Blatter icheinen ju einer Urt Borrebe'

bestimmt gewesen zu fenn.

Die Ueberzeugung darf aber nicht zu lebhaft wers den, fonst eilt man immer nach dem Ende des Romans, und überschlägt die Spisoden.

Die chriffliche Religion wirft am mehrsten zu diefen Ideen. — Wie sie die Philosophie vom Falle des Menschen genützet 2c.? — Warum sie den himmel nicht so sinnlich gemacht wie die Türken? — u. s. w. —

Die Gewißheit der Unsterblichkeit muß sich nach unfern Bedürfnissen mehren und mindern; zu stark, wurde sie eine zu große Verachtung des Lebens, und durch diese einen Muth wirten der alles wagen konnte, einen Muth der sich uicht passen wurde — einen entsetlichen Muth

D Jungling, bu entbehreft ben Gedanken bon ber Unfterblichkeit feicht, wenn du in Bartlichkeit aufgelefet, nur in den Entguckungen der Liebe dabin fliegeft, oder mit beiner glubenden Ginbildung bas danerhaftere Berlangen jum Genug machft, gang genießeft, und bie Rrafte gespannt erhaltst; du brauchst es nicht. wenn einmal beine Lieben entschlafen, wenn bas innerliche Rener die Adern nicht mehr anschwellt, und Die Einbildung ben Dienft verfagt : o bann wirft bu ibn mit Dant annehmen; bann wirft bu, fo wie ich Alter, bie Augen jenfeit bes Grabes wenden wollen, wenn bicefeit bas Unvermogen ju genießen die Blicke ber Geliebten befdymerlich macht, ber lette Freund geftorben ift. bie Quaend fich in unfrer Gefellschaft nicht mehr gefallt. und und unfern einfamen Betrachtungen ober bem blogen Genuffe intellettueller Schonheiten überloffet.

Alber auch als Jungling, wenn bu ebel benkft, wird ber Gebanke von ber Unsterblichkeit beinen Enthussamus anfeuren; er wird die Stunden, welche von einem Senuste

nuffe bee Schonen bis jum anbern verlaufen, machtig ansfüllen. Un ber Seite beiner Glife, auf ihrem fur bich vor bem Genuffe noch flopfenden Bufen, tonnte bich leicht einmal der Gedanke überraschen, daß fo viel Schonheit einst die Speife der Burmer werden wurde; ober es konnte dich der Wunsch begeistern, daß eine folche Liebe ewig mahren mogte. Wie fauft, wie reich wird dir dann die Borftellung der Unfterblichkeit werben, die bich auch nach dem Grabe, bon allem was bu liebst, nicht trennen wird, die bir die verhalleten Tugenben ber Geele beiner Geliebten in einem großen Lichte burchfchanen lagt, bir einen feineren und reineren Genug gewährt.

Und follteft bu ihm (bem Gedanken an die Unfterbe lichkeit) nicht auch banken, wenn bich die Borftellung bes ewigen Gerichts in beinem garten Alter von Ausschweifungen fren, und ben allen den forperlichen Rraften erhalten hat, welche bir itt ben Benug beiner Geliebten' fo fuß machen, welche bir ihre gange Erkenntlichkeit erwerben, und alles was die erfte Unschulb Neues, der erfte Genuf Reizenbes, und die ungefchmachte Jugend Machtiges bat, bir ist gewähren; wenn Elife ben muthigen Sieger mit schmeichelhafter Kurcht empfangt, und ibren Bufen halb weigernd halb willig ofnet. -

### und boch ift biefe Belt bie befte.

Biele find der Meinung, daß die Begebenheiten in ber Welt fich mit einander nicht anders hatten gutragen tonnen als sie sich wirklich gutragen; und daß sonach die gange befte Welt weiter nichts enthalte als eine Reihe wirklicher Begebenheiten. Der gemeine Mann hingegen, welcher mehr feinen Ginnen traut, glaubt: bie Bohne welche er effe, hatte auch gepfiangt, ober auf andre Urt. genußet

genutet werden können; und die beste Welt bestehe darin, daß jedes Geschöpf eine Anlage zu mehrern Bestimmungen habe, ob gleich nur eine einzige davon zur Wirtlichz seit gelange. Nach seiner Art zu denken, ist die Weltreicher und besser, die einem Wachse gleicht, woraus alle Arten von Bildern gemacht werden können, als diezienige, worin aus dem Wachse nur daszenige gemacht werden kann was daraus wirklich gemacht wird.

Tritt ihm hier ber Philosoph in den Weg, und spricht: "Bozu dieser Unrath? wozu diese Verschwendung von Rraften die nicht gebraucht werden? Bußte der Schöpfer nach seiner Allwissenheit nicht, daß die Bohne, welche man isset, nicht aufgehen wurde? und wenn er dieses wußte, zu welchem Ende hat er ihr denn die Kraft gegeben, dereinst in Millionen Bohnen aufzublühen?" — so antwortet Jener: Darum befümmere ich mich nicht, ich halte mich an das was ich sehe und erfahre, und mit meinen funf Sinnen nicht anders begreife.

Wenn wir hier den Streit für den Landmann aufnehmen, so scheint es allerdings wahr zu senn, daß unendliche Reihen von Entwickelungen zur besten Welt gehören, und jede Begebenheit unendlich anders hatte erfolgen können, als sie wirklich erfolgt. Aber wierechtsertigen wir diese anscheinende Verschwendung? Ganz natürlich, wird man sagen, damit: daß der Schöpfer dem Menschen völlige Freyheit hat lassen wollen, aus dem Wachse alles zu bilden was ihm gefällt. Die Freyheit bezahlt alles, und der Schöpfer hat nichts verschwendet. Er hat der Freyheit zwar ein großes, aber doch auch nur gerade das nothwendige Opfer gebracht, welches sie erforderte.

Auf diese Weise zerfiele aber die Schöpfung in zwey Hauptstücke. Einerseits stände die Materie, mit aller Fähigkeit unendliche Entwickelungen zu erleiden; und auf der andern Seite frene Menschenseelen, die sich diese Fähigkeit nach ihrem Scfallen zu Nutze machten. Das Erste wird der Philosoph zugeben; aber ben dem Letztern wird er erinnern, die Wahl des Menschen sen nicht so fren als man glaube; er musse durch einen Srund, dieser wieder durch einen vorhergehenden, und so jeder vorhergehende von Unendlichkeit her zureichend bestimmt senn; oder es wurde aus den in der Seele besindlichen unendlichen Vestimmungen auch die einzige nicht zur Wirklichkeit kommen, die doch wirklich zur Wirklichseit köme.

Er wird weiter erinnern: die Seele die anders handle, muffe ein Gott fenn; und der allmächtige Gott selbst könne nicht vorher wissen, was der kleine Gott wählen werde. Wiffe er dieses nicht, so muffe er immersfort Schöpfer senn, und seine Maaßregeln zu dem immerwährenden Schaffen und Erhalten nach unsern freyen Handlungen nehmen.

Allein, um von dem Lichte anzufangen, so ist wohl gewiß: die Welt bliebe gleich gut, und der großen Abssicht des Schöpfers immer entsprechend, es möge diese oder eine andere Entwickelung wirklich werden. So wie nuu der Schöpfer hiedurch auf alle mögliche Fälle gessorgt hatte, so ist er dadurch auch der Mühe des immerswährenden Schaffens enthoben. Seine Allwissenheit geht nicht bloß auf die wirkliche Reihe der Begebenheiten, sondern auf alle mögliche, und in diesen sieht er beständig die Welt. Der Frenheit des Menschen sind daben solche Schranken gesetzt, daß sie über die möglichen Reihen nicht hinausgehn, auch den Hauptplan nicht stören kann.

1141

Der Mensch scheint mir ein Thier zu senn, welches feinen Trieben und seinem Bedürsniß gemäß handelt, daneben aber ein Bermögen besit, diese zu erweitern und einzuschränken, und die besten Mittel zu ihrer Befriedigung zu mahlen.

Woraus diese Kraft zu wählen und der Grund sich zu bestimmen, hervorgehe, weiß ich so wenig als das principium motus.

Ich glaube daß Gott nicht vorher weiß wie und was der Mensch mahlen wolle; daß er aber den Menschen mit der Fähigkeit unter mehrerm zu wählen versehen, und die Welt so eingerichtet, seiner Wahl zu gehorchen, das glaube ich.

Ich glaube, ber Mensch moge wählen was er wolle: so führen alle mögliche Wahlen zu Gottes Ehre, und Gott weiß zum voraus, daß des Menschen Wahl nie eigentlich, oder für das Ganze, schäblich seyn werde.

Denn Gott fieht nicht bloß bie wirfliche Reihe, fondern alle mögliche Reihen von Entwickelungen; und er hat biefe fo geordnet, daß fie alle gum Beffen fuhren.

1 ....

មុខដែលប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ស្រុក ស នៅស្រុកស្រុក ស្រុក ស ស្រុកស្រុក ស្រុក ស្រុ

The first of the first of the state of the s

1130.0

## Fortsehung des Woltarischen Randide.

## Plan bes Gangen.

#### Cap. I.

0213 1 7

Wie Mademoifelle Cunigunde auf ihrem elterlichen Stammhaufe nach einer so langen Abwefenheit ems pfangen worden.

#### Cap. II.

Ihre erfte Unterredung mit ihrem herrn Bruder bem Fregherrn von Sunderdentrunk,

#### Cap. III.

Welche Veranderungen in ihrer Abwesenheit vorgefallen, und besonders am Taubenthurm.

#### Cap. IV.

Grbauliches Ende einer alten Frangofinn.

### Cap. V.

Imgleichen zweper Rutschpferbe, welche 38 Jahr ben allen freudigen und traurigen Begebenheiten gedient hatten.

#### Cap. VI.

Mademoifelle Cuntgunde geht jum ersten Mal wieber in Die Ruche. Ihre erste Unterredung mit der Rochinn, als ihrer ehemaligen Warterinn.

#### Cap. VII.

Wunderbare Wege beren fich ber Berfasser bedient, um feine gange Gefellschaft auf dem Schlosse gufammen zu bringen.

#### Cap. VIII.

Pangloß wird zum Schreiber angenommen, Randibe aber aus bem Schlosse gejagt.

#### Cap. IX.

Mademoifelle Cunigunde erhalt ben ihrem herrn Bruber die Aufsicht über die Bafche.

## Cap. X.

Pangloß behauptet noch immer die Lehre von der beften Welt; und siegt daben ein Glas in Stucken.

## Cap. XI.

Randide will fich auf einen Pilg feten, und fallt barüber auf ben hintern.

1 1 12 4

#### Cap. XI.

Randide will fich auf einen Pilz fegen, und fällt darüber auf den hintern.

Randide hingegen war nunmehr von dem Vorurtheile der besten Welt so volltommen geheilet, daß er überall nichts als die größten Fehler und Mängel entdeckte. Alles was er sah, war bose, und wo er ging und stand, sah er nichts als Ungeheuer. Nichts ging ihm näher, als daß auch sogar der Sassenfort sich unterstehen durfte ihm ins Sesseht zu sprüßen, und ein großer Erdschwamm, worauf er sich eben ein wenig auszuruhen gedachte, unter seinem Hintern zu plaßen.

D Pangloß, Pangloß! rief er mit weinender Stimme: wie hast du mich bisher verführet? Eine Welt, worin das Licht nicht leuchten kann ohne zu brennen; worin der Sassenstoth nicht einmal an der Erde ruht, und die Pilze von Natur, ja von Natur zerbrechlich sind,—benn, wenn sie ein Wurm gestochen hätte, sollte es mich nicht verdrießen — eine solche Welt sollte nicht die

fchlimmfte fenn?

Pangloß, welcher ihn immer von ferne begleitete, aus Beforgniß, daßer sich einmal aus Mismuth über so viele und beständige Unglücksfälle ins Wasser surzen, und (wie ben der bosen Eigenschaft desselben füglich zu befürchten war) darin ersaufen mögte, ging der Stimme eilends nach, und fand seinen lieben Getreuen gerade neben einem großen Pilze, und den höchsten Unwillen in seinem durch die lange Schwermuth ohnehin verlängerten Gesichte. Ich wette, rief er mit einem unbescheid-

nen Eifer: Sie haben da wiederum ein Ding außer seinem Zustummenhange genommen, und sogleich bas Urstheil barüber nach dem Schaden gesprochen, welchen es Ihnen zugefügt hat.

Allein Randide mar zu lange das Opfer von feines Lehrmeisters Philosophie gewesen, als bag er fich auch biesmal noch betrugen laffen follte. Alter Sund! fchrie er ihm gu, ich fenne ist beine verfluchten Tucke. Wenn ein Ding nichts nutt, fo foll es in einer unbefannten Rette vor mehrern gut fenn; wenn die Erde ein Schandfleck ift, fo foll fie in Betracht des gangen Spftems ihren vollkommenften Werth haben konnen; und wenn bas gange Suftem nichts taugt, fo führft bu mich auf eine unendliche Reihe von Wefen und Abfichten, welche ich nicht übersehen fann, und willst mir dadurch eine Schopfung rechtfertigen, worin alle vier Elemente jederzeit jum Ungluck bereit find, Mit biefen beinen abenteuerlis chen Schluffen machft bu alle bofe Beifter gu Engeln, und verbieteft mir bie Allmacht über biefen Dilg gur Rechenschaft gu gieben. -- Er wollte noch weiter fortfahren, als ihm Pangloß gang gelaffen fagte, bag er mit feiner Beltweisheit weiter nichts fuche, als einem Menfchen, ber auf ben hintern gefallen mare, feine Schmergen gu vermindern, und ihm ein Gericht Dilge, welches Mademoifelle Cunigunde ibm auf diefen Abend bereitet batte, angenehmer zu machen. Er mogte alfo aufftebn, und Gott danken, daß ber Gaffenfoth nur fein Rleid befchmutt hatte, weil er fonft, wenn er hart gewefen mare, gar leicht einen Theil feines mandelnben Gerippes hatte gerforen fonnen.

Mit folden und andern Reden, welche der Lefer leicht errathen wird, führte er endlich seinen wunders lichen

lichen Freund, welcher fein Wort weiter fagte, aber jeden Stein, worauf er mit seinem Leichborn trat, alst ben größten Beweis einer schlimmen Welt heimlich bestrachtete, wieder auf den Weg. Sie waren noch nicht weit gegangen, als ein ganz erbarmliches Schauspiel den guten Kandide zum Hohngelachter über die vortresselliche Schöpfung, seinen getreuen Lehrmeister aber zum größten Mitleid bewegte.

In einer Steingrube benm Dorfe, worin der Bere bon Tunderdentrunf Steine zu einer nenen und prachtigen Windeltreppe brechen ließ, war ein großes Stuck vom Felfen berunter, und foldergeftalt auf vier Arbeitet gefallen, daß bloß noch ihre Ropfe hervarragten, ihre Alle Ret-Leiber aber unter bem Berge begraben lagen. tung war vergeblich gewesen, und einige von den nbrigen Arbeitern waren nur nach bem Dorfe gelaufen um Die Nachbaren und den Prediger herbengurufen. Lettere war eben, ba Panglog und Randide vorübergingen, beschäftigt, jene Berunglückten mit ben Worten gu troften: bag biefer Zeit Leiben nicht werth fen ber herrlichkeit die mir in jenem Leben gu erwarten hatten; und daß Gott feine Auserwählten oft bor ber Zeit megraffe, ober aus überschwenglicher Liebe fie mit Rreug und Ungluck heimsuche. . . . Diefe Borte trafen wie ein Donnerschlag in Randidens Dhren. Denn er erinnerte fich baben ber funfzig Drugel, welche ihm ber Ronig ber Bulgaren jum Beichen feiner Onabe unter bie Rufe hatte geben laffen. Boll Buth ging er baber auf den Prediger los, schalt ihn einen gotteslafterlichen gugner, und bewies ihm mit vielen Grunden, daß ein bofes Wefen die Welt erschaffen habe, und daß fein allmachtiges, allgutiges und allweifes Wefen fo viele Bosheit befiten tonne, Diejenigen, welche es liebe, mit einem Selfen zu bedecken.

Die Bauern hatten anfange Mitleiben mit ihm als mit. einem Schwermuthigen und rafenden Menfchen. aber der Prediger den Streit über die befte Welt zu fehr verlangerte, und zwen von den Unglücklichen darüber unter dem entfeklichften Wehklagen, ohne leiblichen und geistlichen Troft, ihren Geift aufgaben; rif ihn ber Schulze zu den benden übrigen, und fagte: Berr Pfarrer, troften Gie doch diefe armen Leute, reichen Gie ihnen noch geschwind das heilige Rachtmahl, und laffen Gie bie guten-Menschen ihren Schmerg mit bem Gebanfen milbern, bag ein allgutiges Wefen fie aus biefem Sammerthal gur ewigen Frende ruft. Aus Beforgnif. baf bie Bauern, welche ben schwermuthigen Jungling bereits einen graufamen Narren fchalten, ihm nach den Ge feben einer fchlimmen Welt Urm und Bein gerschlagen mogten, jog Danglof ihn geschwind aus ber Steingrube; und meil Randibe noch von dem Streite mit dem Pfarrer gang erhibt mar, fo bewies er feinem Begleiter mit einer Beredtfamfeit die ihres gleichen nicht hatte, daß nothwenbig ein bofes Wefen die Welt erschaffen haben muffe, und bag es ber abscheulichste Gat mare, unter einem gerechten Gott die Unschuld leiden zu laffen. Dangloß fah wohl, daß ihm diesmal mit philosophischen Grunden nicht bengutommen mar; fragte ihn also bloß: ob erdenn glaube, daß die Steinbrecher fanfter geftorben fenn murben, wenn man ihnen zugerufen hatte: Gott rachet ist eure Bosheit, und fehlagt euch mit Relfenftucken gur Solle; oder: der Teufel regiert die Belt und hohlt euch ist mit Rrachen. Allerdings, verfeste Randide: bie entsehlichste Wahrheit ift beffer als'ein lugenhafter Troft.

Einen fo hartnackigen Eigenfinn hatte Panglog nicht vermuthet. Er verließ also die Materie, und freuete fich auf die Pilze, welche er nun bald mit einer Peterfilienflienbruhe gugurichten berfprochen hatte. Indem er aber diefem Beweife von der besten Belt gu fehr nachbing, ofchlich fich Randide wieder guruck, in der Soffnung; ben Prediger wieder angutreffen, und ihn gu bereben, funftig einen Sagelschlag nicht weiter als einen Ruf Gottes jur Bufe, und Befehrung auszulegen, indem bas bofe Wefen welches die Welt regiere, und die Dilge mit Rleif fo fchwach gemacht hatte, dergleichen gute Abfichten nicht haben fonne. Eine fiel ihm nur noch fchwer. Er hatte nehmlich bemerft, bag bie Bauern burch jene fo falfche Auslegung, jur Geduld, jum Rleife, sur hoffnung und gur neuen Ginfaat bisher waren bemogen worben; und er fonnte noch feinen binlanglichen Grund finden, wodurch er in ber schlimmften Welt, worin Alles durch einen blogen Zufall ober einen bofen Geift regieret murbe, bie Leute im Ungluck wieder aufmuntern, und babin bringen wollte, mit hoffnung und Muth die Sande wieder an den Pflug gu'legen. Alle Grunde, die ihm in der Gefchwindigfeit benficlen, fchies nen ihm gu hoch fur ben Bauer, und er fand felbft, bag ber Pfarrer einen überaus ebenen und bequemen Weg bagu fur fich hatte; wenn er bie Leute bereden tonnte: Gott wurde im folgenden Jahre bie Arbeit ihrer Sande fegnen, wenn fie fich ju ihm befehrten.

Ehe er aber noch hierüber mit sich eins werden konnte, begegnete ihm der ganze Zug aus der Steingrube, und unter diesem ein junges achtzehnjähriges Weibchen, welchem die Thränen über die Wangen flossen, und deren ausnehmender Schmerz ihm leicht errathen ließ, was sie unter dem eingestürzten Felsen verloren hatte. Von diesem traurigen Unblicke gerührt, empfand er sogleich eine mitleidige Begierde sie zu trosten. In demselben Augenblick aber sah er einen hübschen jungen Kerl aus dem Dorfe

Dorfe neben ihr, welcher sie mit der glücklichen und balbigen Wiedervereinigung mit ihrem verlornen Manntrostete, ihr etwas von einer feligen ewigen Zukunft, von der kurzen Dauer dieses hinfalligen Lebens, von der wunderbaren Führung Gottes und von der Nothwendigteit sich in seinen heiligen Willen zu ergeben, mit solchem Eiser vorsagte, daß sie ihm ganz aufmerksam zushörte; und erlaubte mit seinem weißen Schnupftuche ihre Thränen dann und wann abzutrocknen. Randide fühlte gleich, daß der Mann, ob er gleich von Leibnism und Popen nichtsigehört hatte, aus einem unglücklichen Vorsalt zu trösten.

Er nahm sich baher vor diesen Ferthum zu ber ftreiten. In dem Augenblick aber, ale er zu reden ansfangen wollte, und nochmals die Thranen, rollen sah, demerkte erzidaß seine Grunde lange nicht die Rraft jener glücklichen Politik, wie er das Spstem von der gottlichen Worsehung und weisen Anordnung nunmehr selbst mannte, haben wurden; und daß die junge Witwe nichts für ihn empfinden wurde, wonn er ihr sagte, daß die Belt, ein Chaos, der Todte todt, und ein Mann ein Mann ware, wofür sie sich einen andern wählen könnte. Er schweige also ganz vernünstig, ob ihm gleich sein Schweigen eine Heuchelen zu sehn dünkte.

Ein Seitenblick aber, welchen sie von ungefahr auf ihn fallen ließ, erweckte in ihm das Verlangen ihr etwas Järtliches zu fagen; und darauf fing er mit einer ganz tlägliehen Stimme zu ihr an: Unglückliche Witwe, wie sehr send Ihr zu bedauern, daß Such das Schickfal in eine Welt verseget hat, wo Alles so betrübt ift, der Gerechte leidet, und der Gottlose herrschet; wo die besten Städte

Stadte ju Grunde geben, und bie herrlichften Relber verberben, wo man ben jedem Schritte befürchten muß, entweder bon einem Selfen erfchlagen, ober bon ber Erbe verschlungen zu werden! Ich mogte ich nur einen Driwiffen, wo eine weife Allmacht die Dinge beffer geordnet hatte, wie glucklich wollte ich mich fchaten, Euch babin gu führen, und Gure Schmerzen in lauter Bolluft verwandelt zu feben . . . . Allein feine Rlagen, welche von einem abgeharmten Gefichte begleitet murden, batten nicht bas Gluck eine einzige von ihren Thranen guruck gu halten. Der Prediger ergriff baber mit Bergnugen Die Gelegenheit ihm zu antworten, und fellte ihm febr eifrig vor: wie wir nun einmal in Diefer Welt maren. und folche mit allen Rlagen nicht anbern wurden. Sauptfache beruhe nicht barauf, ob fie beffer fenn tonne ober nicht, fondern es fame vernünfeigen Leuten barauf an, fich ihren Buffand fo erträglich ale möglich gut machen. Diefe Witme hatte ein Rind; felbiges muffe fie nun mit ihrer Bande Arbeit erhalten; und bas Mitleid bes gangen Dorfes konnte fich nicht fraftiger zeigen, als baf es ihr, fobald immer möglich, guten Muth, Soffe nung, Eroft und Rrafte benbrachte. Diefes tonnte gescheben, wenn fie die Beruhigung hatte, baf eine gna-Dige Borfehung über fie malte, und ihr aus weifer 216. ficht einen Mann von ber Seite genommen batte, woran fich ihr Berg vielleicht zu febr gehangen haben mogte: wenn fie mufte, bag ihr Mann in eine ewige Freude verfest, und nun vieles Jammers überhoben mare. -Diefen glucklichen und heilfamen Zweck, diefen ben Sterb. lichen fo nothigen Troft, konnte man aber nicht bamit erhalten und erwecken, wenn man die Welt nach einem blinden Bufall laufen, ober ihren Schopfer einen eigenfinnigen bofen Mann fenn ließe, ber fich entweder um nichts befummere oder Luft am Unglack habe. . .

So ist also eure ganze Lehre nur eine tröstliche Ersindung, rief Randide ganz eifrig. Nein, versetzte der Pfarrer: sie ist eine Theoric, wonach wir das was nun einmal da ist, wo nicht auf die beste Art, doch zu unserm besten Wortheil erklären; und, fügte ein Bauer hinzu, den Ruchen aus der Usche essen, weil er nun einmal darein gefallen ist; welches meiner Meynung nach besser ist, als sich daben niederzusegen und zu verhungern.

# Eine Bauren . Theodicee \*).

Î.

and fam neulich in die Rinderftube eines Landmannes, und fah, daß viele fleine Rinder barin mit einander fpielten, ohne daß jemand Acht auf fie hatte. Durfet Ihr, fagte ich zu ber Mutter, Die ich braufen fand, eure Rinber fo allein laffen; und mußt Ihr nicht beforgen, daß fie unter fich ein Ungluck anrichten? D! war ihre Untwort, das hat fo leicht nichts zu fagen: ich habe alles auf die Seite gelegt womit fie fich Schaden thun tonnten; und wenn einem zu nahe geschehen follte, fo wird es schon schrenen, baf ich es hore. Sch mache es wie der liebe Gott mit den Menschenkindern. Der hat ihnen den Brotkorb so hoch gehangt, daß fie ihn nicht berunterreißen konnen; und um die Brocken megen fie fich feinethalben fo viel schlagen als fie Luft haben. Wenn sie es zu ara machen, so weiß er wohl mas er zu thun bat:

So mennt Ihr, liebe Frau, Gott sehe nicht in die Stube, sondern lasse die Kinder framen, und beruhige sich damit, daß sie ihm nichts verderben konnen? — Ja! das menne ich, erwiederte sie schnell, und ich sehe nicht warum Er es anders halten sollte. Konnten wir F 2

<sup>\*)</sup> Man f. Dofers Leben, S. 87.

Ihm wohl etwas von seinem großen Werke verderben? Und kann er und nicht nach unferm Willen laufen laffen, bis wir zu Ihm schrenen? oder bis Er es der Muht werth achtet, Holla zu rufen? —

2.

Ich kam neulich in die hutte eines Landmanns, dem die vorige Nacht das Wasser seine vier lehmerne Wande ausgespulet, und Alles verdorben hatte. Guter Freund, sagte ich zu ihm, wie konnt Ihr hier, wo Ihr beynahe auf eine Stunde Wegs keinen Nachbarn und keine Hulfe habt, wo Ihr allen vier Elementen zum baren Raube offen liegt, wo Diebe und Morder und Alles was einen armen hulflosen Menschen überfallen kann, eine sast unumschränkte Gewalt über Euch haben; wie könnt Ihr hier, mit Eurer Frau und Euren kleinen Kindern, die Ihr noch nicht weit schiesen konnt, mit Ruhe schlafen? Wenn Einem von Euch in der Nacht etwas zustieße, so müßtet Ihr Euch ja schlechterdings auf Gottes Barmberzigkeit verlassen.

Ich kann wohl sehen, antwortete mir der Mann, daß Sie aus der Stadt sind, wo die Kinder nicht schlafen können, wenn die Magd nicht ben der Wiege sigt. Dier auf dem Lande sind wir ganz anders gewöhnt. Sobald wir des Abends unser Gebet gethan haben, so sind wir in Gottes Gewalt; und nun mag es regnen und schneyen, stürmen und wehen, so können alle vier Elemente uns wohl aus dem Bette bringen, wie es auch das Wasser noch vorige Nacht gethan hat; aber sonst denken wir: was Gott will, das geschehe! und damit schlassen wir ruhiger ein, als wenn alle Wächter aus der Stadt uns die Ohren voll bließen. Wer dem lieben

Gott vertraut, dem sieht Er in allen seinen Nothen wunberbarlich ben. — Der Bürger zwischen seinen hohen Mauern mag sich vor Dieben fürchten; mir ist es noch nicht eingefallen; und wie mir in den theuern Jahren mein Backofen erbrochen wurde, so bat ich Gott, daß Er mich nicht in die Noth setzen mögte ein Gleiches zu thun.

Ich verließ ben Mann, um ihn von ber Ausbesserung feiner Hutte nicht langer abzuhalten; machte aber boch die natürliche Anmertung, daß die Religion auf dem Lande weit stärter sen als in den Städten, und sagte zu mir selbst: Wie wollten dergleichen Leute fertigwerden, wenn sie nicht einen so starken Glauben hatten? Dieses führte mich endlich auf den Schluß: daß, wenn auch die sogenannte seinere Welt alle Religion aus der Welt wegdisputirte, die Bedürfnisse des Landmanns sie allemal wieder zurückrusen würden. Die Noth würde siberall und allemal wieder beten lehren.

# Theorie und Praris, \*).

Es läßt sich wohl gegen dasjenige, was herr Professon Rant zur Chrenrettung der Theorie gesagt hat, nichtst einwenden. Indessen hat es mir immer so geschienen, als wenn die Empirifer nicht so sehr die Theorie an sich, als die Theoretiser verachteten welche entweder ihre Prinzipien so hoch anlegten, daß der Weg von ihnen zu einem gegebenen Falle den ungewaffneten Augen unsichtbar bliebez der welche doch sogleich Weltcharten entwersen wollten, nachdem sie kaum ihren eignen Horizout übersehen hätten.

Um von dem ersten Falle ein Benfpick zu geben, will ich nur gleich die eigne Behauptung des herrn Kant \*\*):

wie

\*) Diese frenlich unvollendete Abhandlung bezieht sich auf einen Aussatz des Grn. Prof. Kant in der Verlin. Monatsschrift, Jahrgang 1793, Septemberstück Nr. 1. Ich zeigte dieses Fragment in Mösers Lesben S. 87 an; nur steht daselbst durch einen Drucks oder Schreibsehler: "Ueber die Theodicec," da es "Ueber die Theorie" heißen sollte.

Moser scheint, durch herrn Kant veranlaßt, sich viel und gern mit diesem Gegenstande beschäftigt zu has ben. Der Anfang des Auffahes ist dreys bis viermal

anders geschrichen, von ihm ba. . D.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe am angeführten Orte der Berl. Monatse schrift, S. 250.

wie es un möglich fen, bag ein ganges Bolk einer gewiffen Rlaffe von Unterthanen ben Borzug bes herrenftanbes erblich einraumen follte;

aufstellen, und einem Jeden, der das Gegentheil in allen Ländern Europens sieht, fragen, ob es ihm nicht gant möglich vorkomme? Wenigstens fanden sich in der Gesellsschaft, worin der vortressliche Aufstat, welcher jene Beshauptung enthält, verlesen wurde, mehrere Männer von guter praktischer Vernunft, die ihn sämmtlich misversstanden, und schon ansingen auf das Wort eines so großen Philosophen, die Erbregierung ihres Herzogs als eine erwiesene Usurpation zu betrachten. Andre hingegen wusten aus der alten und neuen Geschichte eine Menge von Benspielen anzusühren, wo das Volk in diessem oder jenem Herzogthume sich für dessen Erblichkeit erklärt hätte, oder doch gewiß erklärt haben würde.

Es mag leicht schn \*), daß mancher Empirifer auf den Theoretiker mit Verachtung herabsieht, wie Herr Professor Kant behauptet; indeß hat es mir doch immer so geschienen, als wenn diese Verachtung nicht sowohl die wahren Theoricen, als vielmehr den Theoretiker treffen solle, der kaum seinen eignen Horizont übersieht, und nun schon eine Weltcharte entwersen will. Die Theorie selbst kann wohl ihren Werth nie verlieren; und wo es so scheinet, da ist gewöhnlich der Fall (wie herr Kant sehr richtig bemerkt) daß ihrer nicht genug vorhanden ist. Aber eben diesen Vorwurf mögte ich den

<sup>\*)</sup> Als eine Probe einer andern Umarbeitung des Anfansges, deren es mehrere giebt, stehe auch das nachfolgende Fragment hier.

Theoretifern machen, die in ihren Pringipien zu hoch fteigen, da fie doch aus einem Pringip der reinen Bernunft nichts als reine Refultate folgern tonnen.

Auf dem Flecke, wo der Theoretiker und der Empirifer in diesem Angenblicke neben einander stehen; der erste in die reine Welt nach Often, der andere aber in die wirkliche Welt nach Westen siehen, und bende sich einander den Rücken zugekehrt haben; — sindet der Erste folgende Refultate:

- a) Es ift num oglich, bag ein ganzes Bolk bagu feine Einstimmung geben konne, daß eine gewiffe Rlasse von Unterthauen erblich ben Borzug des herrenstandes haben solle;
  - b) . . . .
  - c) . . . .

Und ber Undere, der gerade das Gegentheil in der wirklich en Welt sieht, fann ihn wohl mit Recht fragen: Wie weit reiche ich mit diesem Wegweiser auf dem Wege ben ich vor mir sehe, und den ich noch zu thun habe?

Schnell wird frenlich der Theoretifer antworten; Ohne ein — —

Dem Spotte ift es eigen \*), seine Karikatur- Ge- genstände immer etwas grotester zu malen als sie wirklich

\*) So viel möglich, ist nun das weggeschnitten worden, was schon vorher da mar. Dem Leser wird die Unannehmlichteir erspart, eine Sache zwennal zu lesen. Woetwas zu sehlen scheint, wird er es leicht aus dem Vorhergegangenen erganzen.

lich sind; und so mogen auch wohl die Empirifer der Theorie etwas vorgeworfen haben, was boch nur die frühen Theoretifer gelten sollte: besonders in Deutschland, wo es für Männer von einer gewissen Klasse, fast nothwendig ist, sich eher durch Theorie einen literarisschen Ruhm zu erwerben, ehe sie Erfahrungen haben anstellen können.

Etwas aber glaube ich boch gegen die itigen Theorieen erinnern ju muffen; und das ift diefes: daß fie zu weit zurückgehn, und uns Empirifern ein Prinzip aufstellen, welches der gewöhnliche Menschenverstand zu fassen oder zu erreichen felten im Stande ift, und wo- von man fast immer das Gegentheil in der wirklichen Welt findet. Ihre idealischen Fanale stehen so hoch, daß kein Steuermann solche entdecken und sich darnach richzten fann; und ich befürchte, daß die jungen Leute die mit geschärftem Blicke darnach auszusehn augewiesen werden, ben dem geringsten Wolkchen ihr Schiff auf Alippen führen werden.

Rant ift gewiß ber Mann der feinen feinsten Abftraktionen Rorper und Farben zu geben weiß; und bennoch brachte mir ein alter Empirifer, als er deffen Behauptung;

daß ein ganzes Volf unmöglich . . . u. f. w. . . . gewisse Klasse erblich den Vorzug des herrensstandes haben solle,

gelesen hatte, folgende fleine Erzählung, womit er über ihn vollig zu triumphiren glaubte.

Es war einmal, fing seine Erzählung an, ein Raiser, den das Bolk sich selbst erwählt hatte, und der ein großes Reich glücklich beherrschte. Dieser hatte, nach dem eigenen Berlangen der Nation, dasselbe in

swolf große Couvernements vertheilt, und jedem einen Herzog vorgesett, der es nach seinen Gesetzen regieren sollte. Alle und Jede waren damit zufrieden, und Jeder genoß des Friedens und der Sicherheit, wozu er durch den Social-Kontrakt berechtigt war. Nach dem Tode dieser ersten Herzoge entstanden aber manche Unrushen darüber: wer ihnen in ihren Aemtern folgen solle? In den verschiedenen Gouvernements ergaben sich darüber verschiedene Fälle, welche auf folgende Weise aus einander gingen.

In dem ersten beschwerten sich die Einwohnersehr darüber, daß der Kaiser einen neuen Herzog von seinem Hofe geschiekt, und nicht vielmehr den Sohn des vorigen dazu angesetzt hätte. Jener kenne das Land nicht, mennten sie, und wäre durch die Schule erzogen, worqus wohl Gelehrte aber keine Regenten kommen konnten; dieser hingegen kenne das ganze Gouvernement, und habe in dem väterlichen Hause mehr gesehen, gehört und erfahren, als ihn die größte Akademie hätte lehren konnen.

In dem zwenten nahm der Kaifer einen andern aus dem Gouvernement selbst, und ging den Sohn des vorigen vorben. Nun entstanden aber eine Menge Prozessesse zwischen dem neuen Herzog und den Kindern des vorigen darüber, was eigentlich zu der Erbschaft der Lettern und was zu den Sinkünften des Gouvernements gehöre. Die Sache gerieth endlich an das höchste Reichszgericht, wo sie noch ist unentschieden beruhet; mittlerzweile die Erben im Besitz geblieben sind, und die Eingessessen des Gouvernements den neuen Herzog mit Steuern unterhalten mussen. Der Fehler war, daß beym Unstritte des ersten Herzoges fein Inventarium gemacht war. Hätte der Kaiser, rief das Bolk, den Sohn des vorigen genom-

genommen: fo hatte es beffen auch nicht bedurft, und wir waren bes weitlauftigen Prozesses und ber Steuern überhoben geblieben.

In dem dritten fand sich zwar ein Inventarium. Weil aber der verstorbene Herzog, zu der Zeit als er die Macht in Händen gehabt, vieles an sich gebracht hatte, was er eigentlich zur Verbesserung seines Dienstes hättererwerben sollen: so entstand bennahe derselbe Prostes, und das Volk murrete wie jenes.

In dem vierten ließ der Raiser dem Bolke die freye Wahl. Dieses aber theilte sich in zwen Parteyen, wovon die Eine den Sohn des vorigen, die andre hingegen einen andern wählte; und bende schlugen sich so lange, dis die eine Partey der andern unterlag. Der Krieg währte zwanzig Jahre, und bende Theile waren zulest froh, daß der Sieger sie in Ruhe seste.

In dem fünften gelang es dem Polke einen Grobschmied zum Herzoge zu wählen, der seine Macht ziemlich rauh gebrauchte. Ach! rief das Bolk: unser voriger Herzog, der am Hose erzogen war, schmälte so sauft, verweigerte, was er verweigern mußte, so gnädig, hatte so viel Mitleid mit dem geringen Manne, und wußte die Strafgesche jedem individuellen Falle so vorztrefflich anzupassen — D! hätten wir den Sohn des vorigen genommen, er wurde gewiß in dem väterlichen Hause eine gleiche Behandlung der Menschen gelernt haben.

In dem fechsten, worin zwar ein in allen Hofesfünsten wohl erfahrner aber armer Mann erwählt wurde, erfuhr das Volk bald, daß es besser gewesen ware, ben der vorigen Familie, die sich und die ihrigen nun einmal bereichert hatte, zu bleiben, als eine arme auf den Herzoglichen zoglichen Stuhl zu feten, welche fich und ihre Bettern auf feine Roften noch erft bereichern murbe.

In dem sie bent en Gouvernement erwählte das Wolf den Sohn des vorigen. Denn, sagte es, wir haben dessen Schloß zur allgemeinen Sicherheit, weil wir zur Zeit eines feindlichen Ueberfalls unfre besten Sachen dahin flüchten können, mit Wällen und Graben befestiget, und zu viele Rosten daran gewandt, um ist für einen Andern noch einmal eine so große kast zu übernehmen. Das Schloß ist überdem so wohl möblirt, es ist darin ein so herrliches Theater, das Laselservice des Herrn ist so prachtvoll, und es wird so viel Mühe kosten das Archiv an einen andern Ort zu bringen, daß es besserist, wir nehmen diesen als einen Andern, der sich noch erst alles dieses, vielleicht wohl gar auf unstre Kosten, anschaffen muß.

In bem achten hatte ber verftorbene Bergog gur Reit eines Rrieges große Borfchuffe gethan, und bas Rolf fab voraus, daß es diefe auf einmal werbe begablen muffen, wenn es einen andern als beffen Gobn Die Wohnung beffelben lag überdem in ber måhlte. Mitte des Landes; ber gemeine Mufterplat, wohin ein Geber feit langen Sahren ju geben gewohnt mar, lag nahe baben; ber gemeine Doft- und Botengang mar barauf eingerichtet, die Wege barnach angelegt, und ber Gang aller gemeinen Lieferungen und Pflichten mar ben Sausbedienten, welche die Rolle bisher baruber geführt batten, fast allen befannt. Das Bolf bielt es fur bas Rathfamfte ben dem Cobne gu bleiben; und führte gugleich das Primogenitur - Recht ein, damit fomohl die Gouvernements - als die Privateinkunfte ber Familie sum allgemeinen Beften bes Staats immer gufammen blieben, und barüber unter Gefchwiftern und Rindern

feine

feine Zankerenen entstehen mögten. Auf biefe Weife, fagte es, brauchen wir auch fein Inventarium zu halten; Alles was ber Herzog hat, gehört dem Bolke, und der zeitige hat nur die Rugung bavon.

In dem neunten rühmte das Bolk an dem vorisgen Herzoge am mehrsten, wie er sich gar in keine Regiesrungsgeschäfte gemischet, sondern immer gute Rathe geshalten hätte, die er nach Befinden angenommen und erslassen hätte. Da nun sein Sohn eine gleiche Gestunung zeige, so ware es, seiner Meynung nach, am besten, ben diesem zu bleiben. — Ben dieser Gelegenheit außerte das Bolk zugleich den Bunsch, daß man auch die Pfarerer in Erbpfarrer verwandeln mögte, damit diese ihnen im Alter nicht immer etwas vorhusten und vorröcheln mögten, sondern (da ihnen und ihren Familien die Stellen nun doch gewiß blieben) dafür auch geschickte Candidaten, die man allenfalls verändern könne, wenn sie nicht mehr gesielen, halten müsten.

In bem zehnten war die Familie des verftorbes nen Herzoges mit allen in der Nachbarschaft regierenden Häusern verwandt; und wie das Volk hievon in Unsehung des frenen handels, und der öffentlichen Ruhe bisher die größten Vortheile gehabt hatte, so erwählte es den Sohn des vorigen, in hoffnung, daß einer der machtigsten benachbarten Fürsten, welcher dem vorgedachten Grobschmiede seine Tochter versagt hatte, diesem solche nicht weigern würde.

In dem eilften glaubte das Bolk, es ware von der menschlichen Natur nicht zu erwarten, daß sie heute einen Menschen als Bedienten hinter dem herzoge stehen sehn, und ihn morgen als herzog verehren wurde; ober es mußten die Menschen alle edleren Gefühle verlängnen,

und fich wie Maschinen bloß nach den Gesetzen ber Mechanit behandeln laffen: und

in dem zwolften war endlich die Herzoginn Frau Mutter eine so vortreffliche Frau: sie war Jedem so freundlich begegnet; sie hatte so vielen Menschen wohl gethan, und war mit einem Worte so beliebt, daß man ihr sogar ihren annoch unmundigen Sohn vom Schoose hohlte, und ihm den herzoglichen Hut aufsetze, mit der eifrigsten Bitte: das Land so lange für ihren Sohn zu regieren, bis dieser selbst dazu im Stande seyn würde.

Bisher haben Grotius und andre große Philosfophen zuerst Erfahrungen gesammelt, und nach denfelsben ihre Theorie erweitert. Die neuen Theoretifer hinzgegen ziehen sich immer mehr von gegebenen Fällen zusrück; und die Folge davon ist, daß Jene in der wirklischen Welt brauchbarer sind, als diese, welche über Necht und Unrecht, ohne Einmischung irgend einer That, lehren.

Rein vernänftiger Empirifer wird aber um beswillen die Bemühungen dieser Letztern verachten. Bielmehr wird er der Welt und jedem kande Einen großen Theozreifer wünschen, der ihm in jedem Fache das große idealische Fanal aufstelle, wornach der Empirifer, er steure geradezn oder lavire, beständig seine Augen richten muß. Aber wenn nun der Theoretifer ohne Erfahrung ihm den Weg mit dem Finger vorzeichnen will, den er'im Steuzen und kaviren halten soll, so zieht er mitleidig die Achsel. Ein jeder praktischer Staatsmann kennt, wie der Theoretifer, gewisse große Grundsähe: als z. B. daß man den steuerbaren Stand so viel möglich schonen, und den Bespreyungen wehren muße. Allein, wie und wo

er bavon in einem gegebenen Falle die Anwendung machen muffe, darüber glaubt er von dem Theoretifer, welcher von reinen Vernunft-Prinzipien ausgehet, nichts lernen zu können; weil dieser fein Gott ist, in dessen Verstande alle wirkliche Individuen gegenwärtig waren, ehe ste einmal erschaffen worden; und er folglich seine allgemeine Theorie auf individuelle Fälle mit menschlichem Vermösgen nicht ausdehnen kann.

herr Rant'thut den Empirifern gewiß zu nabe, wenn er von ihnen glanbt, daß fie ben von ihm anges führten Gemeinspruch \*) in bem Berftande brauchten, welchen er ihnen benlegte. Meines Biffens, wollen fie bamit nur fo viel fagen, daß die Theorie gegen die Erfahrung ju arm fen, und ein theoretischer Ropf, indem er fich benm Generalifiren und Idealifiren verweilt, un= gemein Bieles nicht bemerkt, was bem Manne von Erfahrung in die Augen fallt. Daben mag frenlich ber Mann, qui mores hominum multorum vidit et urbes, vielleicht auch wohl bisweilen mit einiger Berachtung auf den Gelehrten herabfehn, der aus feinem Fenfter, von wo er faum das nachfte Feld überschauen fann, eine Weltcharte entwerfen will. Gin vernunftiger Empiriter wird aber schwerlich jemals die Theorie felbst verachtet, oder auch nur einen Augenblick baran gezweifelt haben, daß dasjenige was in der Theorie richtig ift, in der Unwendung auf die Praxis gewiß auch nicht fehlschlagen tonne.

Jeber

<sup>\*)</sup> herrn Kant's angeführter Auffat in der Berk. Me natsschrift hat die Ueberschrift: "Ueber den Gemeins "spruch: Das mag in der Theorie richtig seyn, taugt "aber nicht für die Praxis."

Jeder Erfahrne legt unstreitig eine Theorie jum Grunde. Aber der Empirifer hat das im Griffe, womit sich der Theoretiker im Ropfe qualt. Es geht jenen wie dem General Luckner, der im stebenjährigen Rriege einmal dem Herzog Ferdinand antwortete: er verstehe wohl den Feind zu schlagen, nicht aber einen Plan dazu zu machen. Rommen, sehen und siegen, ist der Wahlspruch des Empirifers; und das Ueberdenken wie das möglich gewesen, beschäftigt den Theoretiker. Jener gönnet es dem Letzteren, ihm in seinem Fluge zu folgen, und die Consequenz der einen That aus der andern zu berechnen.

Es macht mir immer ein großes Vergnügen zu fehen und zu untersuchen, wohin der gesunde Menschenverstand und wohin die Theorie die Menschen geführet
hat; und wenn ich dann z. B. die Wahrheit dessen, was
Pauw sagt: Les Barbares veulent toujours un
Roy, bestätiget finde: so kommen mir die aufgeklärtesten Republiken noch einmal so unruhig vor als vorher,
und ich gerathe leicht auf den Schluß: daß ein Dorf sich
besser ben einem gemeinschaftlichen Boten stehe, als
wenn jeder Eingesessene entweder selbst gehen, oder seinen besondern Boten schlicken wollte.

In keinem Falle ist mir aber der Gang ber praktischen Bernunft mehr aufgefallen, als ben dem sogenannten Leibeigenthum, bessen Wurzeln sich über den ganzen Erdboden, so weit er beackert wird, verbreiten, wenn gleich die davon ausgesprossenen Standen nach und nach ziemlich beschnitten, und in manchen Ländern ganz abzgehauen sind. Ich kann mich dann nicht enthalten, die

Entstehung deffelben eher einem allgemeinen Bedurfniffe, als jeder andern Urfache, wobon feine fo weit reicht,

jugufchreiben.

Daß die Menschen zuerst nichts als väterliche und herrliche Gewalt gekannt haben, läßt sich denken, und sonach auch, daß sie ihre ersten Staatsvereinigungen darnach gesormt haben. Man sieht und schließt leicht, daß schon Joseph keine andre Form gekannt habe, als jene einfache, da er von den freyen Aegyptiern die Uebergabe ihres Leibes und Gutes forderte, wenn sein Pharao ihnen Unterhalt geben sollte. Es war dieses die natürlichste Forderung zu einer Zeit, wo nur der Vater seine Kinder und der Heur seine Knechte zu ernähren brauchte; vielleicht auch Keiner etwas als Almosen annehmen wollte.

Benn man fieht, wie weit fich ber Leibeigenthum in Europa berbreitet hat, und wie fehr Praris und Theoric barüber von einander abgeben, fo fann man fich oft bes Bedankens nicht erwehren, es muffen boch große und weitareifende Urfachen borhaiben fenn, welche ibn eingeführt und bisher noch in mehrern ganbern erhalten haben; und bie Praxis, bie fich 'jedem individuellen Umftande anschmiegt und ihn zu benuten weiß; muffe es wohl beffer verfteben, als die Theorie, bie ben ihrem hoben Fluge noch manchen Umftand überfeben ming? Da indef ber Bunfch immer allgemeiner wird, daß ber Leibeigenthum gang von ber Erbe vertilget werben nioge : fo fcheinet es nicht überfluffig gu fenn, bemfelben einmal recht auf ben Grund zu feben, und zu untersuchen, mas er eigentlich leifte. Dielleicht findet fich bann noch ein Mittel ben 3mock beffelben mit mindrer Aufopfering gu

grifing of the section of the sectio

grade and any

erreichen, und folchergestalt die Praxis mit der Theorie durch die Vermittelung eines aufmerksamen Gesetzebers auszusohnen. Ich weiß zuerst in dieser Absicht nichts bessers zu thun, als folgende historische Wahrheiten aufzustellen: aus wirklichen Begebenheiten schließt sich oft richtiger als aus gar zu hohen Vordersätzen.

Den Ronig von Polen beerbt die Krone, und diefe schließt feine naturlichen Erben aus. Gin gleiches murbe in allen Ronigreichen gefcheben, wenn nicht zufälliger Weife die Rrone zugleich mit der Erbschaft des abgebenden Ronigs auf den nachften naturlichen Erben verfiele. Alle Reichsbeamte vom hochsten bis zum niedrigsten wers den von ihrem Oberhaupte beerbt, welches ihre Erbe Schaft jum Beften bes Umte in Bermahr nimmt, und dem Rachfolger deffelben wieder leihet. Geschähe dies fes nicht, fo murde, bas Amt leicht geplundert, ober unter gleichen Erben gerfplittert, und ber Unterthan genothiget werben, fur eine neue Befoldung bes Machfolgers'im Umte gu forgen. Die Mancher murbe fich nicht auch feines Umte und Unfehns bedienen, um in beffen Begirte Eignes gu erwerben? Mit ben Dienftleuten ber Beamten halt es ber Oberbeamte eben fo. Bischof beerbt feinen Archidiafon, und biefer ben Curaten, gerade fo wie der Raifer den Bifchof, um bie mit jedem Umte verfnupften Gefalle gufammen zu halten, und folche deffen Nachfolger wieder zu leihen. Gefchieht diefes Leihen jest gleich nicht mehr in alter Form, feitbem ber Raifer Otto ber Bierte ber Rirche gu Magbeburg und ben unter ihr fiehenden Rirchen die Spolien ber verftere benden Bifchofe einmal fur alle überlaffen bag; und mit ber Zeit allen übrigen Reichsbeamten eine gleiche Gnade angedieben ift; fo muß doch ein jeder von ihnen noch die Belehnung nehmen, und die Spolien feines Mor.

Borgangere mit einer jett bestimmten Summe Gelbes lofen.

Ben einiger Aufmerkfamkeit auf biefen Gang der Cachen, ficht man aber balb, daß es nicht blog barum ju thun mar, bie urfprunglichen Umtegefälle gufamment au Balten; man wollte auch (ba jedes Umt Berliert, wenn es ftille fieht und nicht fortwachft,) das Errungene, ober mas einer ben Gelegenheit feines Umte erworben ober verbeffert hatte, nicht gern verlieren, ober ben naturlichen Erben verguten; vielleicht auch ber Berfuchung wehren, bag Jemand zum Rachtheil bes Umtes fich und feine Familie bereichere. Wenn man bierben in Erwägung gieht, wie diefe Gefälle und was einer neben= ber noch erwarb, bamals in Naturalien, als Dieuften, Ruhren, Frudten und allerhand Arten von Dieh beftanden, fo fieht man leicht, bag es fowohl außerst schwer als wichtig war, nach dem Tobe eines Beamten fich auf eine 216fonderung des Erworbenen bon dem Unbertrauten einzus Daber muß auch ber Ronig von Polen fein Erworbenes ber Rrone laffen; baber gab es auf Gachfischen Lehnen feine Befferung worauf Allodial : Erben Unfpruch machen tonnen.

Was der Lehnmann verbessert, inuß dem Lehne folzgen, oder mit andern Worten: was der Anecht erwirdt, das erwirdt er seinem Herrn; und diese Negel macht gerade bas ganze Wesen, wie den Zweck des Leibeigenthums aus. Nicht Unterdrückung, nicht Ariegsgefangenschäft, nicht Sinfalt oder Andacht haben den Leibeigenthum zuerst eingeführt und bisher erhalten; sondern der praktische Wenschewerstand hat das allgemeine Bedürsniß und die Nothwendigkeit eines Kontrakts erfordett, wodurch derjenige, welcher das Amt bekleidete, oder einen fremden Besithum benutzte, das was er dadurch

erwarb, jum Beften bes Umtes ober bes Befisthums gurucklaffen mußte.

Hieraus und aus dem durchaus gleichformigen Gange der Praxis ben allen Verleihungen, wogegen sich kein einziges Benspiel des Gegentheils aufbringen lassen wird, erhellet meines Ermesseus unwidersprechlich: daß der Verleiher eines Herzogthums, oder eines Bischofsthums nach eben den Grundsägen gehandelt hat, wonach der Verleiher eines Bauernhofes handelt; und daß bende den großen Zweck gehabt: jeder Besiger eines versliehenen Umtes, Gutes, oder Hofes, musse durch das, was er vermittelst des Besiges erworben habe, zur Versbesseung des Verliehenen wiederum beytragen.

Gerade alles dasjenige, was der gesunde Menschenverstand durch jene Einrichtungen bezwecket hat, ist nun auch der Zweck des dinglichen Leibeigensthums; und man konnte die Konige Leibeigne der Krone nennen, wenn es nicht die Klugheit erforderte, einen Mann, der die Niedrigen gegen die Hohen und Mächtigen schüßen soll, und den Erstere deswegen mit den schwersten Kosten unterhalten, so hoch als möglich, und zunächst an den Thron Sottes zu segen.

Da ber Wunsch immer allgemeiner wird, baß bie Leibeigenschaft ganz von der Erde vertilget werden moge, und der Geist des gegenwärtigen Jahrhunderes denselben mit aller Macht verfolget: so scheint es mir wohl der Muhe werth zu senn, einmal zu untersuchen, was wir

big.

bisher für Augen bavon gehabt haben, und was für Ursachen es gewesen sind, welche dieselbe so früh eingestührt und so lange erhalten haben, damit, wenn eine neue Ordnung der Dinge eingeführt werden sollte, man doch wissen möge, was für Lücken dadurch entstehen, und wie solche auszufüllen senn werden.

Der praftische Menschenverstand hatte es gleich Unfange bemerkt, daß es nicht gut fen, Jemandem, der ein ihm anvertrautes Umt befleidet, oder ein fremdes Sut, es fen ju Lehn oder jum Bau unter hat, ju gefatten, in feinem Umte, oder an dem ihm übergebenen Gute etwas Eigenes zu erwerben. Wie leicht, bachte man, fann nicht ein Ronig, Bergog, Bifchof, Graf, ober andrer Beamte, der viele Macht in Sanden hat, in feinem Reiche ober Amtsdiftrifte, fich und feiner Familie Gater und Rechte erwerben, Die er weit beffer feinem Umte erwurbe; welches, fobald es nicht mehr wachst, sich mit Ablauf ber Zeit von felbst vermindert, und an bemienigen, ber es befleibet, einen innerlichen Reind hat, fo lange es nicht erblich ift? Wer wird, wenn ein folcher Beamter mit Lode abgeht, allemal unterfcheiden tonnen, was ju feinem Umte gehort und mas, er in bemfelben Eignes erworben bat, befonders ju einer Beit, wo alle Ginfunfte an Maturalien bestehen, und bie Rubren, Dienfte und andre bon den Umtseinwohnern gu letftenbe Obliegenheiten fich von außen einander gleich feben? Wird nicht ein Beamter, Lehnmann oder Bauer. wenn er neben feinem ibm anvertrauten Gute etwas Gigenes erwerben fann, folches immer fur fich gu erhalten fuchen, anftatt Umtshalber diefen Rachtheil abzumenben? Wird nicht fogar ber hirte, wenn es ibm erlaubt wird eignes Bieh ben ber Beerde gu halten, Diefes beffer ju weiben fuchen, als bas ibm anvertraute; und wie fann man ba, wo, wie im Mecklenburgischen, ber Sutsherr seinem Eigenbehörigen das nothige Dieh giebt, bemfelben ohne Sefahr erlauben, nebenher auch Nieh für
sich zu halten? Die besten Jullen, Kälber und Lämmerwürden allezeit ihm gehören. Ja, wenn dem Erben auch
nur erlaubt würde aus einem dem Erblasser vertrausenUmte, Lehne oder Hose eine Berbesserung wegzuziehen, oder sich solche vergelten zu lassen, würde nicht
mancher Obersehns- oder Gutsherr lieber dem Erben das
Umt oder Sut ganz lassen, als sich einem langweiligen
Prozesse, während desselben sie im Besis blieben und mit
der rechtlichen Vermuthung, das Alles so lange für Eigenthum zu halten sey bis das Lehn erwiesen werde,
blos zu stellen?

Das Beste ift also, man setze die Regel fest: Alles was ber Beamte, ber Lehnmann ober ber Squer ermirbt, bleibe ben dem Amte ober dem Hofe; und will man ja bemselben etwas Eignes laffen, so heiße es peculium. Alsbann hat der Bater oder herr die Regel für sich, und Sohne und Anechte muffen die Ausnahmen erweisen.

Jene Regel, welche ben eigentlichen Grund ber gangen Leibeigenschaft ausmacht, und mit andern Worten fo viel fagt: Was der Aucht erwirbt, erwirbt er seinem Herrn, sey der Grund aller Kontrakte, welche wir mit unsern Beamten und Pachtern schließen.

Die natürlichen Folgen diefer praktischen Denkungeart zeigten sich hierauf in allen Fallen, wo sie einigen Einstuß haben konnten. Alles was ein Ronig von Polen (dem einzigen noch übrigen Wahlreiche) erwirbt, verbleibt der Krone; und dieses wurde wahrscheinlich der Hall in allen Reichen senn, wenn nicht in den übrigen bie Kron, und Erhfolge zufälligerweise in einer Person vereiniget waren. Das Amt eines herzoges ober Bisschofes nahm nach eines jeden Tode der Kaiser in Berswahrung, und verlieh es dem Nachfolger.

Nun frage ich: Wenn dem Bolke ben Schließung eines neuen Social. Kontrakts alle diese Umstände in lebshäfter Erinnerung vorschwebten, warum dasselbe sich die Erblichkeit gewisser Würden oder Aemter im Herrenstande, die von einem Ende Europens bis zum andern wirklich eingeführet ist, nicht gefallen lassen sollte? und was für Gründe man denjenigen unterlegen wolle, welche nicht dasur wären?

Wollte man fagen, es sen überhaupt unmöglich, baß die Menschen sich jemals dem Willen Eines Meuschen unterworfen håtten, so widerspricht hier die Erfahrung, nach welcher es heißt: Les Barbares veulent toujours un Roy. Das will sagen: der schlichte Menschenverstand wünscht immer Einen Regenten als den fürzesten Weg; und es sindet sich kein Benspiel in der Geschichte, daß ein großer Staat sich ben der Herrschaft vieler Röpfe lange ruhig und wohl befunden hätte. Will man aber andre Menschen annehmen, als sie wirklich unter dem Monde vom Weibe gebohren werden, so werden diese keinen Socialsontrakt in der wirklichen Welt zu schließen haben.

Der Socialkontrakt felbst beruhet bloß auf ber Bermuthung, daß jedes Volk ben seiner ursprünglichen Berbindung das Beste werde erwählet haben, und nachdem die Umstände sind, kann es sich mit dem lieben Gott oder auch mit einem Nachtwächter beruhiget haben: jenes, in einer den Einfällen der Wilden ausgesetzten, und dieses in einer dagegen sattsam befestigten Costonie. Beydes hängt von Umständen ab. Eine Sesten

fellschaft von Jägern ober hirten muß sich unter ganz andern Bedingungen vereinigen, als eine von Uckerbauern; und es ist ein eitles Spielwert, Socialtontrafte für idealische Menschen, die von den Theoretifern unter keine Umstände gesetzet werden, ober die sie doch unmöglich alle übersehen konnen, auszusinnen.

Der naturlichste Weg zum Cocialfontrafte ift offenbar fo, wie ihn Balther Raleigh \*) und Jugdole \*\*) befchrieben haben, beren Worte ich hier hersegen will: "Zuerft mar des Baters Bille das "Gefet für bie Rinder, und als der Saushalt fich " vergrößerte, mar es der Befehl des haupts der "Kamilie. Mit der Zeit aber, wie die Menschen " jahlreicher, und die Bermanbschaften weitlaufiger "murben; die findliche Chrfurcht erkaltete, und bruderliche Liebe allmählich verschwand; Weisheit fich: "nicht immer ben ber Macht, und Strenge ben der Bite fand, fo erwachten bie. bofen Begierden ber-"Menfehen; ber Starte unterbruckte ben Schwachern, nund bie Roth, welche Menfchen und Dieh flug "macht, bewog ferohl die Beifen als die Ginfal-, tigen, auf einmal gu erfennen, bag ber Stand , vernünftiger Menfchen unendlich elender fenn murde "als ber Stand ber Thiere; und daß die Unord-"nung alles wie eine gluth überfchwemmen mufite, "falls fie fich nicht über gewiffe Gefete und über "eine Macht die baruber machte, vereinigten. Denn " der Machtige, ber jest auf feine Gewalt trotte,

<sup>\*)</sup> Hist. of the World. L. r. c. 9. Sect. 1.

<sup>\*\* )</sup> Origg. juridiciales, c. I.

"mogte mit ber Zeit leicht einen Machtigern finden; "ber Schwache bald von dem Starkern unterdruckt "werden, und die gleich Starken sich einander aufreis, ben, so daß der gesetzlose Zustand, welcher benm "ersten Unblicke die vollkommenste Frenheit zu verspres"chen schiene, bald ärger senn wurde, als ein uner"träglicher Despotismus."

Diefen Gang glaube ich fo lange befolgen zu muffen, bis ein befferer aufgefunden wird. —

## Ueber den Leibeigenthum.

a die Leibeigenschaft sich nicht mehr mit unfrer jetzigen Denkungsart vertragen will, und jeder Philosoph dieselbe aus dem Kreise der Menschheit verbannt zu sehen wünschet, so verlohnt es sich wohl der Mühe, einmal darauf zurückzugehen, was der schlichte Menschenverssiand, mit andern Worten, die Praxis, welche so gern die kürzesten Wege wählt, für Ursachen gehabt habe, eine so gehässige Sache einzusühren, und falls diese jeht noch bestehen sollten, zu versuchen, ob nicht der Zweck der Leibeigenschaft auf eine andre Urt erreichet werden könne. Ich denke mir die Sache solgendermaßen:

- 1) Ein hansvater hatte einen Schafer, bem er bisher erlaubt hatte einige Schafe ben der heerde zu halten. Wie er aber merkte, daß die Schafe des Schaferes immer die besten waren, und daß alles was bep ber heerde fiel, ihm in Abrechnung gebracht wurde, so verbot er dem Schafer eigne Schafe ben der heerde zu halten.
- 2) Ein Andrer lohnte fein Gefinde mit Korn und befaete für jedes derfelben einen Morgen mit Winterforn, und einen mit Commerforn, weil das Geld zu diefer Zeit noch felten war. Auf einmal glaubte er einen Theil des feinigen vom Boden zu vermiffen, und wie er ben der hierauf vorgenommenen Untersuchung die Kisten fei-

nes Gefindes über Bermuthen ftark angefüllet fand, fo ftellete er die bisherige Gewohnheit, bas Gefinde mit Korn zu lohnen, gang ab, und keines burfte in feinem Haufe eignes Korn haben.

- 3) Einem Oritten kam es so vor, daß seine Anechte und Magde einen größern Auswand in ihrer Rleisdung machten, als sie von ihrem Lohne bestreiten konnten; und daß dieses nicht mit rechten Dingen zugehen könne. Er machte es also seinem Sesinde zur Bedingung, daß jedes von ihnen Kost und Kleidung nach Mothdurft aus seiner Hand \*), und den Lohn nicht eher als ben seinem Abschiede empfangen sollte \*\*), damit er sie
  - \*) So halten es noch jeht verschiedene Kaufleute und Hands werker mit ihren Lehrburschen; sie erlauben ihnen nichts eignes, um sie über jeden Psennig, den sie haben, zur Rechenschaft ziehen zu konnen.
  - \*\*) Rach dem alten Kostum steuerten die Herrn, wenn sie ihre Anechte frey ließen, und diese sich wohl verhalten hatten, sie wie ihre Kinder aus. So sagt Uhpses zu seinen getreuen Knechten nach ber Vossischen Uebers sehung:

Benn mir Gott die Bertilgung der ftolgen Freger

Dann will ich febem ein Beib' und Guter jum Gie genthum geben,

Jebem nahe ben mir ein Haus erbauen, und funftig Beyde wie Freund' und Bruder von meinem Teles machos achten. B. XXI. v. 213.

und an einem andern Orte fagt der eine vom Ulpffes: Der mir Sutes gethan und ein Eigenthum hatte gegeben,

Bas auch der gutigste Berr je seinem Diener ges schenkt hat;

Nemlich Saus und Sof und ein liebenswurdiges Ehweib. B. XIV. v. 62.

fie über jedes Stuck, mas fie außerdem befagen, jur Rechenschaft forbern konnte.

4) Julest kamen alle brey darin überein, daß es am sichersten sey, keinem Anechte im Hanse ein Eisgenthum zu gestatten, und wie sie kanden, daß ihre Kinder es eben so-machen konnten wie ihr Gesinde, so gestatteten sie auch diesem kein Eigenthum im Hanse. Und so entstand die allgemeine Regel: Alles was Kinder und Knechte erwerben, gehört ihren Båtern oder ihren Herrn, um allen Arten von Unterschleisen und Zänkereyen über Mein und Dein vorzubeugen. Daben sah man es als eine besondre Wohlthat für Kinder und Knechte an, daß der Bater oder der herr diesenigen, welche solche entsührt oder beleidiget hatten, überast versfolgen und ihre Personen vindiciren konnten.

Außer dem haufe nahm die Sache fast eben

benfelben Gang.

5) Der eine Hausvater übergab seinem Knechte einen ihm entlegnen Acker, um sich darauf anzubauen, gegen einen gewissen Zins auf Lebenszeit; und weil er aus der Erfahrung wußte, daß nach bessen Tode, wenn er wehrere Kinder hinterließe, diese sich um die Erbsfolge zanken, und wohl gar die Besserung auf dem Hofe unter

Die feine Ruance, daß es Kostüm war, die Knechte, benen man damals im Hause nichts als Kost und Kleisdung gab, also auszusteuren, scheint in einer ästhetischen Uebersetzung nicht so deutlich durch als in einer alten historischen:

Qualia dat famulis domini prolixa voluntas, Foedera conjugii socialia remque domumque. Durch remque, \*\lambda\_{govre}, wird Saus : und Ucter-Serathe verstonden.

unter sich versteigern, oder ihm deskalls eine große Rostenrechnung machen wurden, wenn er seinen Acker gurücknehmen wollte, so seize er mit in den Kontrakt, daß dieser Acker ihm nach des Knechtes Tode, mit allem was darauf gebauet und gebessert ware, wieder heimsfallen sollte, wogegen er denn auch dem jüngsien Sohne Haus und Hof wieder leihen wollte, mit der Bedingung, daß dieser seinen Geschwistern einen von ihm zu bestimmenden Noth- und Ehrenpfennig geben musse, indem man damals von Testamenten, von Kindes- oder Pflichtstheilen noch nichts wußte. Daben soll es, sagte er zu seinem Knechte, ein Zeichen seyn zwischen mir und dir, daß dein Hos mein eigen sey, daß ich bey deinem Tode das beste Pfand aus deiner Verlassenschaft nehme.

- 6) Der Knecht eines andern hausvaters hatte nicht so viel in Bermsgen, daß er sich Pferde und Rühe und Ackergeschirre anschaffen konnte. Der hausvater mußte ihm also auch dieses leihen, und er thats ünter der Bedingung, daß nicht allein nach des Knechts Tode der Acker, sondern alles was sich darauf befinden wurde, ihm verfallen senn sollte, nicht sowohl, um diese Stücke auf den Todesfall wirklich wegzuziehn, als solche für den Sohn, welchem er den Acker wieder verleihen würde, zu bewahren, und nm zu verhindern, daß die abgehenden Kinder den Hof nicht entblößen, und den Erben außer Stand seine mogten, denselben zu bestellen, und ihm davon die Pacht zu liefern.
- 7) Große Herren folgten bald diesem Bepspiele nach; erst gaben sie freyen Leuten ihr Gut zu Lehn; bald aber, als diese ihnen mit Lange der Zeit Vieles davon entzogen und zu Erbgut machten, kamen andere als solche, die sich unter bem Namen von Diensimannern horig machten. So gab der Raiser die großen Kron-

Chargen feinen Sausbedienten; Die Bifchofthumer feinen Saustaplanen; Die Bifchofe gaben bas Ergpriefterthum ihren Archidiatonen; ber Archidiaton die Pfarren einem horigen Geiftlichen; und wo die Menfchen mehr philosophirten, ba ward Jehova, ober ber heilige Peter, ober ein andrer Beiliger, Leibeigenthumsherr. Die Erbe ift bes herrn, fagt Mofes. Was ber Papft, ber Anecht aller Rnechte, erwirbt, bas fallt bem beiligen Deter gum Sterbfall anheim; und in Polen beerbt die Rrone ihre Ronige, wenigstens in allen liegenden Grunden. fonnte biefes burch mehrere Falle zeigen; aber genug es marb ofonomische Regel: ber Ruecht erwirbt bem Berrn, ber Bauer dem ihm anvertrauten Sofe und Gute; der Beamte, er fen geiff licher ober weltlicher, bem Umte u. f. m.; und ber Ronig, als ber oberfte bon allen, bem lieben Gotte ober ber Rrone: bamit auch fein Umt gebeffert, und nicht wie bie beutfche Rrone geplunbert werbe. Diefes war alfo ber Zweck welchen man burch die Leibeigenschaft zu erreichen fuchte ober ber Begriff der Sorigfeit, da Die Gemeinen von ben Sauptleuten, Die Sauptleute von ihrem Geheral, Die Generale von ihren Ronigen, und die Ronige von Gott ober ber Krone sowohl in ber geiftlichen als weltlichen Dronung abhangen, fodann alles was fie in den ihnen anvertrauten Memtern baueten und befferten, bem Umte obne einige Bergutung laffen mußte. Und biefer Begriff war um fo naturlicher, ba gleiche Menfchen fich einanber nichts in befehlen hatten; und man fur ben Terris torialbegriff, nach welchem ber Boden alles Ginem beren unterwirft, noch feinen Ginn batte. Gin Begriff, ben hoch jest bas gange Militaire, welches unter Leibeshaft ftebt, gufammen balt, lund fogar anf eingefchriebene Rantoniffen, wenn fie auch nichts Gignes im Lande Baben.

ben, aus Roth ausgedehnet wird. Die Polnische Reichsverfassing scheint die einzige gu fenn, wo man biefen Begriff nicht untergelegt hat. Dort find ber Rronfeldberr und andre Rronbeamte eben fo unmittelbar als ber Ronig, und erftere find nicht bes andern Sausofficianten wie in Deutschland: jedoch war es auch hier nicht immet fo wie jest, wie bie Gefchichte vom Bergoge Belf in Baiern beweiset, beffen Cobn in die Sausdienfte des Raifers trat, und mahrscheinlich war auch der Major Domus, ber die Martellen fturgte, ein unmittelbarer Rronfelda berr. Die Romer erfanden guerft den Territorialbegriff, als fie das Burgerrecht allem was auf dem Romifchen Boden lebte, mittheilten, und da vorher nur Burger gezwungen werden fonnten fur das Baterland aus zuziehen, damit jeden Menfchen auf dem Romifchen Boben auf gleiche Weife verpflichteten.

1. Abraham; ober wie fonft ber erfte Befiger einer großen Beerde Schafe beifft, hatte es lange bemerft, daß bie Schafe, welche feine Sirten ben feinet Deerde halten durften, immer fchon und gefunder mas ren als die feinigen. Alle Schafe welche fielen, alles was der Wolf frag, ward ihm in Abrechnung gebracht; und er hatte faft fein Benfviel, baf bie Sirten eines von ben ihrigen vermiffet hatten ... Go viel Runfte et auch anwandte benberlen Schafe ju unterscheiben, es half ihm nichts; bie Schafer waren immer noch liftiger als er. Endlich fagte feine Frau gu ihm: Mann, wenn wir das nicht abandern, fo werden wir arm, und unfre Schafer reich; und Abraham beschloß, daß von nun an feine hirten gar fein eignes Dich ben ber heerbe halten, und damit fie auch nicht in die Versuchung fallen mogten, ihn auf andre Urt ju verfurgen, burchaus nichts Eigenes befiten follten. Alles was der Rnecht erwirbt,

foll mir als heren gehoren, fagte er zu feinen Leuten; und wenn Ihr das nicht wollt, fo konnt Ihr meinen Dienst verlassen. Dagegen aber will ich euch Rost und Kleidung rach, Nothdurft reichen, und wenn ich euch von mir lasse, endlich aussteuren.

- 2. Ein ander Hausvater lohnte sein Gesinde mit Rorn, und saete für jedes derselben jährlich einen Morgen Landes. Auf einmal glaubte er einen Theil von dem seinigen vermisset zu haben; und da ihm das Gessinde, deren Risten er stark angefüllet fand, mit der Antwort, abwies, daß das ihr Korn wäre, so bestimmte er einem jeden seinen Lohn in Gelde, und Niemand durfte kunftig in seinem Hause eignes Korn haben.
- 3. Einem Dritten dunkte, daß fein Sesinde einen größern Aufwand machte, als es von dem Lohne bestreisten konnte; und machte mit seinem Sesinde den Kontrakt, daß er ihnen Rost und Rleidung nach Nothdurft, den Lohn aber benm Abschiede geben wollte; dazegen sollten sie durchaus nichts Eigenes haben als was sie aus seinen Händen empfangen hatten.
- 4. Alle dren machten es aus gleichen Ursachen mit ihren Kindern so lange dieselben in ihrer Sewalt waren, eben so; und selbst Rausleute und Handwerter hielten ihre Lehrllinge eben so. Sie versorgten dieselben mit allem was sie nothig hatten auf Rechnung, erlaubsten ihnen keinen eignen Pfennig, um kleine Betrügerepen tu verhuten.

Aus dein allen entstand endlich die allgemeine Regel:

Alles mas Rinder und Gefinde erwerben, gehort ihren Eltern oder ihren Derren;

und das ift der Geist des Leibeigenthums. Ober wenn man noch daran zweifelt, so setze man hinzu:

Rinder und Knechte hatten an ihren Batern und herrn Beschützer, Racher und Nachfolger, wenn sie von fremder Scwalt geraubt oder beleidigt wurden; und dieses natürliche Bindicationsrecht sest den vollkommensten Leibeigenthum voraus.

So entstand zuerst der Leibeigenthum im haufe, worin die Sachen vermischt waren, ohne Schloß und ohne Verwahrung, wo es immerfort zum Ariege über bas Mein und Dein fommen konnte. Iht wollen wir sehen, wie er sich außer dem hause fortpflanzte.

- 5. Der eine Sausvater gab feinem Rnechte einen ihm entlegenen Acker, um fich barauf anzubauen, gegen einen gewiffen Bins auf lebenszeit; und weil er voransfab, daß einst nach beffen Tode, wenn er mehrere Rinber hinterließe, diefe fich um die Erbfolge ganken, und ibm vielleicht gar megen aller auf ben Reubau verwandten Roften große Nichnung machen murben, wenn er feinen Acter juruckfordern follte: fo fette er mit in den Rontraft, daß nach bes igigen Befigers Tobe ber Acker mit allem was barauf gebauet mare, erlediget fenn follte: wogegen Er (ber herr) bann auch bem jungfen Cobne bas Erbe mit allem Zubehor wieder leihen wolle, ber bann feinen Geschwistern einen billigen Noth = und Ehrenpfennig (von Pflicht = und Rindestheil wußte man bamals noch nichts) absteuren tonnte. Daben foll es ein Beichen fenn zwischen mir und bir (fagte er ju bem Rnechte), daß ich bas befte Pferd nehme, ein Zeichen, daß ber Sof allezeit mein Eigenthum bleibet.
  - 6. Der Anecht eines andern Hausvaters hatte nicht fo viel im Vermögen, baß er sich Pferde und Ruhe Wöfers berm. Schriften. 2,280. Hund

und Ackergeschier anschaffen konnte, und der Herr lieh ihm alles, jedoch unter der Bedingung, daß nicht allein nach des Knechtes Tode der Acker, sondern auch alles was sich darauf besinden würde, Ihm (dem Herrn) verfallen seyn sollte: Nicht sowohl um dieses Sterbe-fallsrecht wirklich auszuüben, sondern nur es für den Sohn, welchem er den Acker geben würde, zu benußen, und zu verhindern, daß die abgehenden Kinder den Hofnicht davon entblößen oder darüber in Processe verwifztelt werden könnten.

- 7. Verschiedene Lehnsherren, besonders die Sachsischen, folgten diesem Benspiele. Auch die Erfahrung hatte sie belehrt, daß frepe Vasallen mit Ablauf der Zeit bas Lehn, als Eigenthum versährt, oder doch ihre Erben dasseibe unter dem Vorwande von Verbesserungen ihnen worenthalten; sie machten also die Verfügung, daß es gar keine Besserung auf den Lehnen geben sollte, indem die Besserung Pflicht wäre, und gaben die Lehne nur solchen, die sich für ihre Dienstleute erklärten; wodurch sie zugleich den Zweck erhielten, daß sich die Erben nicht darin theilten.
- 8. Sogar die Raifer und Konige machten es fo mit ihren großen Vafallen, um die Vortheile der Primogenitur zu erhalten. —

#### Das Recht der Menschheit: Leibeigenthum.

Gewiß ein Paradoron: wird mancher Lefer ben bem Unblick diefer Ueberschrift benken. Aber, wenn ich ihn nun meiner Seits wieder frage: Woher kommt es boch, daß sich so viele Spuren des Leibeigenthums in allen

Staa-

Staaten finden, worin bie Menfchen vom Acferbau leben? Muß man hier nicht eine fehr große Urfache annehmen? Und follte diefe nicht in einem der nothwendigften Bedurfniffe ju fuchen fenn? fo mogte ber geneigte Lefer wohl nicht fo fchnell in feinem Urtheile fenn. Dem fen nun aber wie ihm wolle, ein wenig Paradorie gehort mit jum Runfthandel, und ich habe immer mehr Refpett fur ben Sang gehabt, welchen die Naturmenschen nach ihren Bedurfniffen genommen haben, als fur die hohe Bahn, worauf unfre fogenannten Philosophen über die Grangen ber Menschheit hinausschweifen. baber auf eine alte Sitte oder alte Gewohnheit ftofe, die fich mit den Schluffen ber Deuern durchaus nicht reimen will, fo gehe ich mit bem Gedanken: die Alten find doch auch feine Rarren gewesen, fo lange barum ber, bis ich eine vernünftige Urfache bavon finde, und gebe bann (jedoch nicht immer,) ben Reuern allen Gpott guruck, womit fie bas Alterthum, und diejenigen, welche an deffen Borurtheilen fleben, oft ohne alle Kenntniffe gu bemuthigen gefuchet haben. Ich wunsche dann, daß die Verfaffer der igigen Ritterromane nicht bloß die Sprache ber alten Welt borgen, fondern auch in ben Geift ihrer Sitten und Gewohnheiten eindringen, und das Berhaltnif berfelben ju bem Bedurfniffe ber Beit, als worauf es ben aller Gefengebung zuerft antommt, den Nachfom= men gur Lehre und Erbauung vorlegen mogten. Allein bas Ctubium ber leblofen Untiten hat feinen Senne, ber lebendigen in Deutschland noch feinon.

Eine der ersten und eigentlichsten Bedingungen des Leibeigenthums bestehet darin, daß der Anecht alles was er erwirbt, seinem Herrn erwerbe; und der ganze Zweck, welchen die Menschen durch den Leibeigenthum zu erreischen gesucht haben, beschränkt sich fast einzig und allein

hierauf; ein Zweck, der um so viel leichter zu erreichen war, je offenbarer ihn in unendlich vielen Lagen die Mothwendigkeit selbst verlangte. —

In dem Stande der Natur zeigen fich zuerst Eltern und Kinder, herrn und Knechte, und das Bedürfniss- Berhältnis der Kinder und Knechte gegen die Erstern mag leicht stillschweigend die Stelle eines ansdrücklichen Kontraktes vertreten. Alle Schlusse gehn dann von der baterlichen und herrlichen Gewalt aus, und was Kinder und Knechte erwerben, erwerben sie ihren häuptern.

Diese Bedurfniffe tonnen ihr Ende nehmen, und fo konnen neue Stamme entstehen, sobald ber Anecht ohne feinen Herrn, und bas Rind ohne feinen Water sich

felbft fertig maden fann.

Nicht selten aber ist der Fall, daß Kinder und Knechte sich nicht selbst fertig machen können; und davon entsteht ein gemeinschaftliches Oberhaupt, oder ein idealischer Vater, worunter sich eine Familie bildet, die mit zusammengesetzten Kräften zu ihrer Erhaltung arbeitet. Dieser idealische Vater, welcher in der Theokratie Gott heißet, und in andern Fällen auch wohl den Natmen eines Heiligen führt, ist zwar ein sehr billiger Vater, weil die Familie ihn so zut wählen kann, als sie wünscht. Allein er beerbt doch seine Kinder, so zut wie der wirkliche, und was diese erwerben, erwerben sie ihm. Er hingegen verstattet auch seinen Kindern, den Sterbestall für ein Villiges zu lösen; seichter für ihre Kinder, und schwerer für aubre Verwandte, se nachdem die Bestängungen ursprünglich gemacht sind.

In dieser Berfassung erfindet man zuerst povulia, unter welchem Ramen Kinder und Knechte etwas für

sich erwerben konnen, woran dem gemeinsamen Oberhaupte kein Recht zusteht. Diese peculia mogten zuerst in einem Theile Viches bestehen, welche Kinder und Knichte ben der Heerde des Vaters oder des Herrn halten durften. Pielleicht war dieses ihr Lehn, und es mußte jedem unnatürlich vorkommen, daß ber Anecht auch seinen Lohn seinem Herrn erwerben sollte. —

Unter allen Leibeigenen ist ein König von Polen in Europa der erste. Alles was er erwirbt, erwirbt er der Rrone; und dieses wurde der Fall in allen Königreichen seyn, wenn nicht zufälligerweise der Sohn oder die Tochter des Königs das väterliche Vermögen zugleich mit der Krone erhielte. Die übrigen Kinder werden blos abgefunden, und erben im eigentlichen Verstande eben so wenig, als die Kinder unstrer Leibeigenen, welche neben dem Hofes-Erben vorhanden sind.

Hatte ein guter Engel eben so für die Erhaltung der Raiserkrone gewacht: so würde dieselbe gewiß ist gang anders bestehen, als sie wirklich thut. Allein hier fehlte ein Kronhüter, und da sie oft lange ben einer Familie blieb, folglich alles, was ein Kaiser während seiner Rezgierung erwarb, zugleich mit der Krone Einen Wegging: so war es eines Theils unnöthig, und andern Theils nicht wohl möglich, zu einem richtigen Verzeichniß der Krongüter zu gelangen, um eine Absonderung derselben von dem Privatvermögen des Kronträgers vorzusnehmen.

## Begen den Leibeigenthum.

In jener glucklichen Zeit, wo ber hausvater und bie hausfrau die einzigen Regenten maren, und die Frenheit als der Stand ber Wildheit verabscheuet murde, lebte babier in G . . . , wo man unter ben Burgeln ber bejahrteften Gichen noch bann und wann einige Ruinen ber alten Burg entbeckt, ein herr von funfhundert Leibeigenen, welche fur ihn faeten und arnteten, und bagegen von ihm auf das beste unterhalten murben. forgte fur ihre Gefundheit mit eben ber Bachfamfeit, womit ein redlicher hausvater fur feinen Diehftand forget, und jedes Rind mar wie jedes Fullen ein Bumachs feines Bermogens. Er hatte leberfluß durch ihren Bleiff, und fie lebten wohl von feinem Ueberfluffe. Diefes ihr Gluck hing nicht von feiner Gnade, fondern von feinem eignen Bortheil, einem allezeit fichern Grunde, ab : und fie fonnten immerhin auf eine gute Behandlung rechnen, weil ein elender ungefunder Menfch ihm aur Arbeit nichte werth war, und wenn er ihn verfaufen wollte, nur fchlecht bezahlet murde. Benn er feine Urbeit fur fie hatte, burfte er fie bod nicht mager werden laffen; baher mar ihnen ihr Futter an Fenertagen eben fo gewiß als an andern Tagen.

## Die gemilderte Dienstbarkeit zu Savannah in Umerika.

Die Savannah am Gee Urno ift eine ber angenehmften und fruchtbarften Gegenden der neuen Welt. Der Schiffshauptmann Rogers entbeckte fie guerft im Jahr 1585, und fuhrte zwen Sahre nachher eine ziemliche Angahl Deutscher Coloniften babin, Die, ob fie gleich bamals in ihrem Baterlande noch gute Beile hatten, bennoch lieber dem Abentheuer nachziehen, und ihre ju lange gewohnte Beimath mit einer neuen vertaufchen wollten. Das Land fab in der Ferne aus wie eine Unjahl großer Morgen, welche fich in ber Mitte fauft erhoben, und zu beiden Seiten durch riefelnde Bache von einander abgetheilet murben. Deben jedem Bache befand fich ein guter Bufch, und die Ratur, welche folchergeftalt die vortrefflichste Unlage ju Gae und Wiefeland gemacht, und das Solg recht wirthschaftlich vertheilet hatte, zeigte ben Roloniften den Plan, nach welchem fie fich bort anhauen follten. Reber von ihnen nahm auch gleich einen folchen großen Morgen, und mit diefem Alles in Befit was er fich munfchen fonnte, Caeland, Wiefen, Sols und Waffer.

Die ersten Jahre brachten sie ganz ruhig und vergnügt zu. Jede Familie lebte von der andern abgesondert und glücklich, und man kam die Woche einmal zusammen um sich zu sehen und zu freuen. Das Vergnüsgen, sich einander zu erzählen was sie gebauet und geärntet, und glücklich oder unglücklich versucht hatten, würzte ihre Freuden. Ihre Kinder hatten sie dann bey sich, und die Mütter führten sie zusammen, um zu sehen welches unter ihnen am besten zugenommen hatte. Jedes mußte seine erlernte Geschicklichkeit zeigen, und dann bes

stimmten fie in vertrauten Gesprachen, aus welchen von zweren bereinft ein Paar werden follte.

Es wahrte aber nicht lange, fo wollten fie auch gern einige Eflaven gur Arbeit haben. Die Rothwenbigfeit und Bequemlichkeit berfelben war einleuchtend; aber die Schwierigfeit, fie gu befommen, befto großer, Enblich entschloffen fie fich ein benachbartes wilbes Bolt ju überfallen, und babon fo viel Gefangene wegguführen, bag jeder wenigstens einen Sflaven erhielte. Die Ausführung folgte dem Entwurf, und fie lief fo glucklich ab, daß fie ohne den geringften Berluft ihren 3mecf er-Die Gefangnen wollten gwar Anfange meber effen noch arbeiten. Rachbem man aber einige berfelben gebraten, und einigen andern Rafen und Ohren abgefchnitten hatte, fo bequemten fie fich geschwind, und ieder Rolonift hatte bas Bergnugen fich mit ber Sulfe eines Eflaven feine Urbeit leichter ju machen. Daneben wurde feinem bas Recht streitig gemacht, ben feinigen nach Gefallen ju guchtigen, weil man glaubte, feiner werde fich feine eigne Sulfe verberben, und im ubrigen bafur hielt, bag es ju weitlauftig fenn murbe, megen eines boshaften Ruechts große Berfammlungen gu halten, und mit ihm nach der Mehrheit der Stimmen gu verfahren. Jeber Rolonift richtete alfo felbft über Leben und Tod feines Cflaven, und bebiente fich beffen nach feinem eignen Urtheile,

Allein fo glucklich auch diefe Unternehmung zuerst abgelaufen war, so murbe sie doch bald den Untergang der ganzen Kolonie nach sich gezogen haben, wenn man nicht in Zeiten eutdeckt hatte, daß die wilde Nation, welche dadurch beleidigt war, sich zur Nache rustete. Die Beit hierzu war bereits bestimmt, die Nation versammelt,

und Alles jum Angriff bereit, als einer von ben gefange= nen Stlaven, welchen fein herr eben gu Tode peitschen ließ, mit der unbedachtsamen Drohung berausbrach, daß es in Zeit von brenen Tagen allen herrn nicht beffer geben wurde. Diefes, und die Kurcht, worin fie ichon burch andre Umftande eine Zeitlang verfest maren, veranlaffete fofort eine allgemeine Verfammlung; und in diefer ward ohne weitern Bergug beschloffen, daß jeder Rolonist am folgenden Tage binlanglich bewaffnet auf dem gewohnli= chen Sammelplat erfcheinen folite, ba man benn mit gefammter Sand die Bilden in ihrem gande auffuchen und feben wollte, wie fie fich verhielten. Die mard ein Entfchluß glucklicher und zeitiger gefaßt: benn faum maren fie verfammelt, fo vernahmen fie fcon aus bem Mauche einer entfernten Wohnung, und aus dem Befebren ihrer flüchtenden Weiber, daß die Wilden im Unjuge maren. -

Es find Ginige ber Meinung: unfere gegenwartis gen Leibeigenen maren in ben alteften Zeiten Gigenthumer ihrer unterhabenden Guter gemefen, und hatten fich aus Doth, um Cout gu haben, ober auch Schulden halber, in den Schut eines herrn gegeben, und fich demfelben fur ihre Berfon und Guter pflichtig gemacht.

Andre halten dafur: ber Guteberr hatte in ben alteften Zeiten das Gut felbft gebauet, und wie der Ackerbau unruhmlich geworden, folchen feinem Anechte überlaffen, und von demfelben fich bie jahrliche Pacht bebungen.

Bon beiden Kallen finden fich Benfpiele, und mas befanntlich ben den Lehnen vorgefallen ift, fann auch 5 5

ben ben Gutern ber Eigenbehörigen geschehen sein. Der eine frene Mann, ber zum Ariegsdienste gebohren war, übernahm Ariegsdienste; ber andre, Hofdienste; und ber britte, welcher die Waffen zu tragen nicht befugt war, verpflichtete sich zu jährlichen Spanndiensten. In allen diesen ist fein Wiberspruch, und sowohl die eine als die andre Anlage stimmt mit dem natürlichen Gange der Handlung überein.

Milein, so wie man gegenwärtig keinen sonderlichen Unterschied darunter macht, ob jemand aufgetragenes oder empfangenes Lehn besitze: so kann es auch nach so langen Jahren keinen sonderlichen Unterschied machen, ob ein jetziger Eigenbehöriger von einem ursprünglichen freyen Eigenthümer oder von einem alten leibeigenen Heuermanne abstamme. Die Zeit hat alles verwischt; und der zu allgemeinen Grundsätzen so weit immer möglich und ganz natürlich zueilende menschliche Verstand verwirft zuletzt die vielen Unterscheidungen, die ihm nur Mühe und den Weg seiner Erkenntniß höckericht machen.

Indessen bleibt doch noch eine wichtige Betrachtung übrig, welche ich nicht besser als durch einen Vorfall in einer gewissen amerikanischen Kolonie erläutern kann. In dieser mußte gleich Anfangs, da man noch mit den Wilden zu streiten hatte, jeder Wirth vom Hofe, der über zwanzig und unter sechzig Jahren war, persönlich zu Felde ziehen. Reiner konnte, wie leicht zu erachten, einen von seinen Mohrenstlaven in seine Stelle schieken, weil dieser entweder durch seine Feigheit und Ungeschicklichseit seinen Platz nicht behauptet, oder wohl gar um seiner harten Knechtschaft los zu werden, sich dem Feinde übergeben haben würde. Man nennete diese aus den wahren Sigenshümern bestehende Armee die Landmiliz oder den Heerbann.

Endlich murben bie Wilben ausgerottet, ober doch fo murbe gemacht, bag man von ihnen nichts weiter gu fürchten hatte; und nun fing ein Eigenthumer nach bem andern an, feinen Sof, wovon er bigher gelebt batte. feinem Sflaven ju übergeben, und fich von demfelben, je nachdem ber Boden gut ober schlecht mar, Die britte ober vierte Garbe ju bedingen. Undre, welche gelinder ober reicher maren, verheureten ihren ehemaligen Acfer noch wohlfeiler, und nach und nach fing es an gar fchimpflich ju werden, felbft ju pflugen und ju acfern. Berfchiebene zogen in die Stadte, und liegen fich ihre Pacht bahin liefern; andre baueten Schloffer und hanbelten auf gleiche Beife. Beide aber verfuhren gegen ihre Cflaven nach herrenrechte, und Riemand befum. merte fich um das Schickfal derfelben, außer daß bie Religion bann und mann ins Mittel trat, und eine gar ju große Graufamfeit verhinderte.

In dieser Lage waren die Sachen, als die gegenwartigen Unruhen\*) entstanden. Die Noth, welche über alles gestietet, forderte Leute, Wagen, Lieferungen und Steuren; und zwar von den Hofen, weil man mit demjenigen was aus der Stadt und den Schlossern erfolgte, nicht den zehnten Theil bestreiten konnte. Nun entstand die erste Frage: wer solche zu bewilligen und auszuschreiben haben sollte? Die Sigenthümer sagten: Wir; und die Stlaven antworteten: aber wir halten uns an unfre Pacht, und sind überdem nichts schuldig. Zuletzt ward, ohne die Frage zu entscheiden, beschlossen: daß man, weil der Krieg so lange nicht währen würde, zur Sache schreiten, und thun wollte was man müßte.

Milo

<sup>\*)</sup> Zwischen England und Nordamerifa.

Also mußten die Stlaven nunmehr, außer ihrer Pacht, auch fteuren und liefern; und wie man anfing einige Regimenter ju errichten, fich mit unter bie Sahne Cogar ermachtigte fich ber Oberfte bes Reftellen. gimente, Ramens Wafbington, Diefelben in Ordnung ju halten, fie, wenn fie etwas verfahen, ju guchtigen, und als einer ber alten Eigenthumer einem folchen enrollirten Stlaven, ber zu haufe etwas verfeben hatte, Dafe und Dhren abschneiden laffen wollte, fich biefem übrigens wohlhergebrachten Rechte zu widerfeten. Raum war biefes gefchehen, fo entstand die zwente Frage: Db ber Derfte befugt mare, einem herrn zu verbieten, feis nen Stlaven Rafen und Ohren abzuschneiben? Alle herrn erfannten, daß diefes ein altes und wohl hergebrachtes Recht fen. Man wußte taufend Falle anguführen, wo biefes über aller Menfchen Gedanken offentlich und mit Benfall der Rechte geschehen mare, und es war kein Benfpiel vorhanden, wo Jemand fich hierin einem herrn wiberfest hatte. Aber der Oberfte bebauptete, daß man entweder anbre Leute ftellen, ober ihnen Rafen und Ohren laffen muffe, weil fie ohne biefelben nicht fechten konnten. leberhaupt forderte er, daß die Eflaven, wenn fie in der Armee fechten, fahren und bienen, auch noch überdem fieuren follten, die Serren fich mit Ungubung ihrer Rechte barnach schicken mogten, daß diefe Rechte mit jenen Aflichten bestehen konnten. Ja er mar fo breift zu fagen, bag von bem Augenblick an, ba Die

bie Stlaven in Reihe und Glieder getreten waren, fein sterblicher Mensch sich untersiehen follte, ihnen auch nur ein haar zu frummen.

pie vernünftigften unter ben herren erfannten bag biefes nicht anders fenn tonnte, und daß hier nicht ber Dberfte, fondern bie Natur ber Sache fprache; fie erkannten, daß von jedem Sofe ein wehrhafter Mann, und außerdem Subren, Steuren und Lieferungen erfolgen mußten, und wenn diefes nicht gefchabe, Frenheit und Gigenthum, herr und Rnecht verloren fenn wurde; fie erfannten, bag entweber ein herr für jeden hof einen Golbner bingen, ober feinen Gflaven bagu bergeben und ausruften muffe; fie erfannten end= lich, daß weil der Unterhalt eines Goldners fur jeden Sof; nebft ben erforderlichen Rubren Lieferungen und Steuren, mehr als die gange Pacht des hofes wegnehmen fonnte, es beffer fenn wurde, bie Gflaven funftig alfo ju halten, daß fie jugleich furs Baterland fechten, und nebenber auch etwas zur Dacht geben fonnten.

Aber es ift boch, begin himmel! ein altes Recht, und ich habe bie Scheeren, womit meinen Knechten Nasen und Ohren abgeschnitten sind, noch auf meistem häuse: brummete ein Eigenthumer; und ihm gestellete sich ein anderer zu, der in feiner Jugend auf einer Deutschen Universität studiet hatte, und behaup-

#### Gegen den Leibeigenthum.

125

tete, die christliche Religion, und die philosophische Moral hatten zwar den Leibeigenthum sehr gemildert, aber einen folchen Eingriff . . . Bielleicht hatte er noch weiter philosophirt, wenn nicht in diesem Augenblick eine Kanonenkugel durch das Zimmer gestogen und ihn bewogen hatte zu seinen vor dem Zelte stehenden Stlaven zu sagen: Rinder, haltet euch wohl!

# Mosers Briefwechsel.

5

=

### Briefwechfel mit Friedrich Nicolai.

1.

London, ben 24. San. 1764.

w. — werden dem Verfasser des Harletins mehr als Andern eine Thorheit zu Gute halten. Eine gewisse Begebenheit hat ihn wider seine eigene Erwartung verleitet, eine weinerliche Romodie \*) zu entwersen, welche ich hieben zur gefälligen Befanntmachung überschiese; und wie ich einmal die Feber angesetzt hatte, so glaubte ich, ein Nachspiel \*\*) gehörte dazu. Das ist die kurze Geschichte meiner Thorheit, welche in der Vorrede \*\*\*) weiter ausgeführt ist; und nun wird es darauf ankommen, ob Ew. — solche des Drucks werth schäpen werzen; wo nicht, so mögen sie ungesehn und ungelesen verderben.

Eine

<sup>\*)</sup> Diese Rombbie ist leider, wie ich schon in Moser's Leben S. 81 erzählt habe, verloren gegangen. Sie hieß, so viel ich mich erinnere, Isabelle. Ich hatte sie dem Schauspieler Dobbelin jum Aufführen gegeben, der fie nicht aufführte und sogar verlor. R.

<sup>\*\*)</sup> Die Tugend auf der Schaubuhne, ober Sats letins Beirath; in biefem Banbe gedruckt, S. 30 folgg. R.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Borrede ift auch nicht vorhanden. D. Mifere verm. Schriften, 2,216.

#### 130 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

Eine andere Sache liegt mir aber mehr am herzen. Vor einem halben Jahre, wie ich mich eine Zeitlang in Braunschweig aushielt, wurde ich von bem herrn Abt Jerufalem \*) bewogen, dem herrn Rouffeau in einem gewissen Zon zu antworten \*\*); ich that es, wies ihm meinen Auffat, und er sprach davon gegen den Erbprinzen \*\*\*), welcher mich ist hier in London darum gemahnt hat.

Diesen meinen Aufsatz gab ich nachmals dem Herrn Legationssekretar Zink aus Hamburg, welcher mit mir auf der kondner Schinke in Hannover war; und da ich bald darauf Deutschland verlassen habe, so weiß ich nicht, ob er im Druck erschienen ist oder nicht. Es sind wenigstens sechs Monate verlausen, daß ich nichts davon gehört habe; und ich vermuthe fast, daß ich nichts davon gehört habe; und ich vermuthe fast, daß ich nichts davon gehört habe; und ich vermuthe fast, daß ich nichts davon gehört habe; und ich vermuthe fast, daß ich nichts davon gehört habe; und ich vermuthe sast ich nichts davon geschricken, das ich nichts davon geschricken, sowohl durch harn. Jerusalem als einen andern geschickten Theologen übersehen lassen, an der Bekanntsmachung in Hamburg verhindert haben. Bielleicht hat er es auch vergessen, ungeachtet er ihn mir sast abgepreßt hat.

Ich bin also fren genng an Ew. mein Roncept zu überfenden; befürchte aber fast, daß es an einigen Stellen

<sup>\*)</sup> Moser stand mit dem Abt Jerusalem in vertrauter Berbindung; und seine Tochter, die ist verwittwete Frau von Volgts, war von ihrem 17ten Jahre an, einige Jahre hindurch in dem Hause desselben zu Brauns schweig.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an den Vikar in Savonen. Man f. Bd. 1. 3. 116 folgg. R.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Braunschweig, jest regierenden Bergog. D.

len unlesbar fenn werbe, baher es einen verständigen Rorrektor erfordern wird. Ich follte denken, wenn gr. Zink es dem Druck übergeben, so mochte es auf der letzen Neujahrsmesse zum Borschein gekommien senn, welsches Ew. bort am besten erfahren werden.

Diesen Brief sende ich mit der Guite des Erbpring jen von hier. Sollten Ew. mich mit einer Antwort beehren, so ersuche solche auf meine Addresse nach Osnabrück zu schicken, weil es mir von dorther am sichersten zukonimt. Vor einigen Tagen schickte mir ein Gelehrter ans Deutschland seine Schriften hieher, um sie der Rosniglichen Gesellschaft vorzulegen, und ihm den Titel eines Mitglieds zu verschaffen. Sie mogten einen Thaler werth sein; ich mußte aber hier fünf Pfund Sterling Porto dafür erlegen.

Sollten Ew. von hier aus etwas verlangen, fo biene ich mit vielem Bergnugen. Bis im May bleibe ich gewiß hier.

Ich habe bie Ehre - u. f. w.

D. 24. Jan. 1764:

London: in Cleveland's Row, Ruffels - Court, agoinst St. James Palace. Mofer

Conseiller et Syndic des Etats de l'Evêché d'Osnabrück2.

Osnabrud, ben 26. Jan. 1765.

Guer Schreiben vom i gten ift mir biefen Morgen jugefommen; und ich fann darauf, fo viel ben hechtel \*) betrift, mit vollfommener Gewigheit antworten, daß in biefiger Druckeren fur ihn gar nichts gearbeitet werde; auch möglicher Beife nicht gearbeitet werden fonne: weil der Meifter Schon feit Jahr und Lag um einen Seter und Gefellen gefchrieben, folchen aber nicht erhalten fons nen; folglich faum im Stande ift, basjenige mas von Randes und Regierungs wegen erforbert wird, ju rechter Beit abzudrucken. Ich erfahre biefes am meiften, ba ich ju meinem Bergnugen und fur boppelte Zahlung monatlich einen Bogen von einer Osnabruckischen Geschichte abdrucken laffe, und alle Mube habe biefen noch ju erbaiten. Ich habe ibn ben diefer Belegenheit noch bor 8 Tagen besucht; und er war in folcher Berlegenheit, daß er zweifelte, ob er diefes Jahr feinen Ralender murde su Stande bringen tonnen; ergo . . . Bir muffen fogar unfer Gefangbuch ju Bilefeld brucken laffen; und in Weffphalen ift fdwerlich jest eine Druckeren welche einen folden Rachbruck wie Gie bon Sechtel befürchten, mit einigem

<sup>\*)</sup> Sechtel war ein damals, wegen vieles Nachdruckens, berüchtigter Buchhandler. Er war in Frankfurt am Mayn etablirt gewesen, ward im siebenjährigen Kriege auf Nequisition des Kaiserlichen Gesandten von da verstrieben, weil er das berühmte Memoire raisonne, und andere vom Preußischen Hose bekannt gemachte Schrift ten nachgedruckt und verkauft hatte. Er zog an vielen Orten herum, und ließ auch seine vielen Nachdrucke, womit er miter andern auch mich heimsuchte, bald da bald dort heimlich erscheinen.

einigem Bortheil liefern tonnte. \*) Gine ehedem bier gewefene Buchhandlung, welche fich vom Nachbrucken hauptfachlich unterhalten, ift im Unfange biefes Gaculi, ba fie des Erasmi Francisci Werke nachgedruckt und auf Die Frankfurter Deffe gebracht, durch deren Ronfistation geffürgt worden. Go viel babon!

Den ersten Theil von der Allgemeinen Bibliothek habe ich erhalten; aber auch fogleich gewunscht, felbigen perdienen ju konnen. Rur beforge ich, daß meine Recenfionen gu fpat einlaufen moaten, weil wir hier feine einheimische Produkte haben, und auf die Leipziger Deffe allein Staat machen fonnen.

Der hiefige Meftor und Profeffor Bagner hat ben feinem Bruder in Ulm eine Ueberfetung bes Cafar brucken laffen, welche, wie ich fast vermuthen fann, nicht fonderlich gerathen ift. Gefehen aber habe ich fie noch nicht. Sollte folche in ber Bibliothet angezeigt werden. fo bitte ich ben guten Mann feinem ju formgen Urtheile ju unterwerfen. Er ift schon halb schwindsuchtig vor Angft, und fturbe gewiß vor Schrecken.

Wenn hechtel hier jemals etwas unternehmen follte, fo mag er fich an ben Minister nach London, ober an biefige Regierung, ober an die Landschaft wenden; er fallt allemal in meine Sanbe, indem ich einmal vom Ronige unferm fleinen Bischof jugeordnet, und schlechter= bings instruirt bin, in allen Sachen mein Gutachten vorber abzugeben.

<sup>\*)</sup> Die Menersche Buchbruckeren in Lemgo war damals schon febr anfehnlich, aber diese befaßte fich nie mit einem Nachdrucke.

3,

Osnabruck, den 11. Febr. 1767.

Der Tod unsers rechtschaffenen und vortrefflichen Freunbes \*) wird und und allen die ihn gefannt haben, gewiß allezeit gleich empfindlich bleiben. Er fing erft an fich ju bilden, und feiner Starte Diejenigen Unnehmlichkeiten ju geben, welche den helden jum großen Mann machen, Emig Schabe fur die Wiffenschaften, daß fie diefen ihren machtigen Arbeiter nicht noch eine gehn Jahre behalten mogen! Die hoftafel ift zu fark fur feine Sabre und fein Feuer gewesen. Auch ber Magigste, wenn er muthig und gefällig ift, wird leicht zu einem Benigen, aber oft, verführt \*\* ). Bu feinem Ungluck hatte er feinen Derrn lieb gewonnen; einen herrn, ber feine feinften Bemubungen einzufehen und zu schäßen wußte. Und bieß hielt ibn in einer beständigen Leidenschaft, in einer unaufborlichen Bestrebung zu gefallen. Wie er mir querft feis nen Borfat nach Buckeburg zu geben entbeckte, und mit einer Art von Entzuckung die gnabige und schmeichelhafte Begegnung bes herrn Grafen ruhmte, nahm ich eben baraus einen Grund, ihm davon abgurathen; und ber herr Abt Gerufalem warnte ihn ebenfalls vor der Gefahr, welche mit einer zu großen Liebe gegen große herrn im perfonlichen Umgange verfnupft mare. aber nicht, und konnte fich nicht entschließen fich zu weit von

<sup>\*)</sup> Namlich Abbt's.

N.

<sup>\*\*)</sup> Man f. die vortreffliche Schilderung dieses Herrn, die Moses Mendelssohn nach dem Leben machte, in der zweyten Ausgabe von Abbe's Korrespondenz (Berslin 1782), Anmerkungen S. 82 solgg. Man f. aber guch meinen Brief an Abbt Nr. 91. S. 383 f. N.

bon feinen Beftphalischen Freunden zu entfernen \*). Er war zu Rinteln durch meine Schwiegerinn, Die Superintendentinn Schwarz unvermerft mit und allen befannt, und, wie es feine Gemuthsart mit fich brachte, leicht vertraut geworden. Er hatte fein eignes Bimmer in meis nem Saufe, und ward von den Meinigen als ein Gobn und Bruber aufgenommen, wenn er ju uns fam, und biefes that er fo oft als er nur entwischen konnte. In feinem Umgange hatte er etwas zu Guffes, und wie er von Genf guruckfam, mußten wir ihm fagen, bag er gu schon sprache. Dieg war auch der Fehler feiner Schrife ten, ber aber bie mabre Sochachtung im geringften nicht minderte, welche man von feinen wahren Berbienften hatte. Er litt es geduldig, wenn man ihn wegen feines pretiofen Stils tabelte, und theilte mir bas Schreiben offenbergig mit, worinn ihm fein Freund Mofes gebot, feinen gangen erften Entwurf vom Berdienfte ins Reuer ju merfen \*\* ). Nicht allein bas; fondern er arbeitete fein Werf wirklich um. Gewiß ein unvergleichlicher Freund, der ohne einige Fehler burch feine Grofe unerträglich geworden fenn wurde! Man war froh ibm etwas verzeihen zu tonnen.

Es schien als wenn er seine Gegenstände durch ein weit schärferes Glas als Andere beurtheilte, und seine Ausdrücke waren nach dem Maaße seiner eigenen Empfind dungen gerecht; aber nicht nach dem Maaße, welches die Menschen insgemein haben, und nach welchem er sich I 4

<sup>\*)</sup> Abbt war nehmlich nach Marburg und Salle berufen, wogegen er die Stelle zu Buckeburg vorzog. N.

<sup>\*\*)</sup> Sanz so arg war es nicht. Man s. in Abbt's Korrespondenz zweiter Ausgabe den Brief Nr. 60. von Moses S. 272 ff. und den Brief Nr. 94. von mir S. 389. Desgleichen Abbts Brief Nr. 61. S. 283. N.

boch in seinen Schriften zu richten hatte. Er kam aber jest gerade von diesem Runststil, welcher vielleicht für eine Optik in der Moral, worin man die Ingredienzien der Tugend durchs Vergrößerungsglas untersucht, gerecht gewesen seyn wurde, zurück; und wurde in seinem nachsten Werke so deutsich und reizend als stark gewessen seyn.

Er hatte sich ehebem vorgefett gehabt ben Lacitus ju überseten; und ich glaube, daß dieses sein Wert geswesen ware. Die Meuteren des Katilina vom Sallust hat er übersetzt hinterlassen, und der herr Graf von Bückeburg wird folche zum Druck befordern. In das Wort Meuteren hatte er sich verliebt; ich hore aber doch, daß es nun die Zufammenrottung sen. Sonst glaube ich nicht, daß er ben seinen noch jungen Jahren etwas Hauptsächliches hinterlassen habe.

Seine erften Gebanten hat er mohl in ben Briefen uber bie neuefte Litteratur, und in andern fleinen Beurtheilungen guten Theils angebracht, und hiernachst mit ber Stalianischen und Englandischen Sprache fich eine gute Beile abgegeben. Die Frangofen murden und aus erstern einen Esprit de Mr. Abbt, wie ben Esprit de Desfontaines, geben. - Es gefiel ihm auch nicht, bag er fich ben schonen Wiffenschaften und ber Mathematif fo vorzüglich gewidmet hatte. Er wunfchte ein Rechtsgelehrter und Publicift ju fenn, und die unfruchtbare Chre eines Schriftstellers mit einem guten eintrag. lichen und angefehenen Poften vertauschen zu tonnen. Menn er gelebt hatte, fo glaube ich, baf er biefen feinen Plan ausgeführt haben murde, wozu er Genie, und Arbeitfamfeit genug, und in feinem bamaligen Poften vicle Gelegenheit hatte.

Er freuete fich nie mehr, als wenn ich ibm feine fchouen Theorieen mit einem praftifchen Ginwurfe vereis teln fonnte. Wie er in ben Litteraturbriefen fo febr die Beloten gegen den Enfurg vertheidigt hatte \*), und ich ihm begreiflich machte, bag bie Burger ju Sparta, nach unferer Urt gu reben, Braubaufer befeffen hatten, wovon fie auf eigene Roffen geruftet gu Felbe gieben muffen; daß in diefer laft die burgerliche Chre befanden, baf die heloten entweder heuerlinge ober Benwohner gewefen, und Lyfurg ein feltfamer Gefengeber gewefen fein murde, wenn er folchen mit jenen eine gleiche Ehre angemuthet hatte: fo ergobte er fich uber feine Unerschrockenheit, womit er feine Meinung ber gangen Belt aufgedrungen hatte. Es war ihm gegangen wie bem beren von Montefquien, der die Gefete der Barbaren fur perfonal halt, weil bie Franten, Romer und Burgunder in einem Lande verschiedene Rechte gehabt batten; ba fie boch eben begwegen real waren, bag ber Franke als Sufner ober Landeigenthumer nicht mit ben Leuten in ber britten Etage einerlen Dienfte, Ehre und Rechte haben fonnte. Bare Abbt einige Jahre in feiner Station geblieben, und hatte feine Ginfichten burch bie Erfahrung befestigen tonnen, fo murbe er menige feis nes Gleichen gehabt haben.

Ew. fragen noch nach einem Bilbniffe von ibm. Bie ich hore, fo wird ber herr Graf basjenige, fo ju Buckeburg ift, in Rupfer ftechen und vor ben Salluft fegen laffen. Dief Bild foll aber auch ju Schon fenn. Ich habe noch eins von ihm, fo ihm febr abnlich, aber nur mit Erapon gemacht ift.

> 3 5 Die

<sup>\*)</sup> Man f. die Litteraturbriefe Bb. 22, G. 115, 118, 120 folgg. bis 127.

## 138 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai

Die Grabschrift, so ihm der herr Graf segen laffen, und noch ein Brief, der, weil Er darin von seinem Tode schreibt, vielleicht merkwürdig ist, kommen hierben.

Ich habe durch unfern Abbt die beiden ersten Theile der allgemeinen Bibliothek erhalten, in hoffnung solche durch einige Auffate darin verdienen zu konnen; da ich aber bisher keine Zeit übrig und eine Osnabrücksche Seschichte unter handen gehabt, worin ich
verschiedene besondere Grundsätze sowohl in der Deutschen Nechtswissenschaft als der Deutschen Seschichte
angenommen habe, ohne deren Bekanntmachung ich
meinen Beurtheilungen das Gewicht zu geben nicht
recht im Stande bin, so werden Sie mit mir Geduld
haben mussen.

4

## Micolai an Mofer.

Berlin, ben 19. Marg 1767.

Ew. Schreiben vom II. Febr. habe ich zu feiner Zeit richtig erhalten. Ich beweine noch mit Ihnen den Tod unfere Abbt. Ich habe jetzt wirklich angefangen sein Leben zu beschreiben, und da ich vor der Messe kaum noch ein Paar Wochen dazu Zeit habe, so befürchte ich Ihnen kein Genüge zu thun. Inzwischen, was ich kann, soll geschehen. Ich werde sein Leben ganz simpel beschreiben, seinen Charakter schildern, und in Absicht auf seine Schriften und sonderlich auf seine Schreibart, werde ich ein strenger Kunstrichter seyn.

Seine Schreibart scheint mir, je mehr ich es überlege, aus einer mislungenen Nachahmung des Tacitus
entstanden zu senn. Er wollte wichtige Sentenzen in
wenig Worten ausbrücken. Zuweilen aber waren seine
Sedanken entweder noch nicht reif genug, oder er hatte
nicht Geduld genug sie so zu wenden, daß sie sich naturlich ausdrücken ließen. Er glaubte also, die Schuld
läge an der Sprache, und machte neue Wörter, oder er
verlor sich in Metaphern um seine Sedanken klarer darzustellen. In Kurzem ward er dieser Schreibart so gewohnt, daß sie ihm naturlich ward, und er sie auch
brauchte, wenn die Ursachen die sie zuerst veranlaßten,
nicht da waren.

Ich lese in der Vorrede zu feiner Welthistorie, baß Ew. ihm Ideen zu einem Plan zur Welthistorie gegeben haben. Sie wurden mich fehr verbinden, wenn Sie mir sagen wollten, welche Ideen dieß maren.

# 140 Briefwechfel mit Friedrich Nicolai.

Ich begreife aber nicht, wie Abbt in der gedachten Borrede sagen kann, Binkelmann habe ihm Aussichten gegeben. Ich wünschte auch dieses erklärtzu sehen. Er hat sich doch wohl nicht einen ähnlichen Roman von der Weltgeschichte machen wollen, als Winkelmann sich von der Geschichte der Runst machte. Kurz ich verstehe meinen Freund hier nicht. Ich habe ihm jederzeit abgerathen, sich mit diesem Auszug zu befassen \*). Ich fannte ihn zu gut, um mir schon im voraus vorzustellen, auf welche Irrwege er gerathen könnte. Luserdem sah ich wie unmöglich es ihm fallen wurde, in kurzer Zeit 7 oder 8 Bande voll zu schreiben.

<sup>\*)</sup> S. meinen Brief an Abbt Rr. 94. S. 389, und Mofers Brief Rr. 95.

5.

Denabruck, ben 5. April 1767.

Ew. geehrtestes vom 19ten praeter. erhalte ich erst heute, und da ich auf die mir vorgelegten Fragen mit der ersten reitenden Post antworten will, so muß ich mich nur furz und eilig tummeln. Wir sprechen doch von dem redlichen Abbt?

Die Ibeen, fo ich ibm gu einem Plane feiner Ullgemeinen Welthiftorie gegeben haben foll, und wovon er in feiner Borrede gu berfelben ermabnt, find mir wirflich entfallen. Sch erinnere mich nur, daß ich feis nen gangen Borfat, einen Auszug aus anderer Leute Arbeit zu machen, nie gebilliget, und ihm beständig davon abgerathen habe. " Ein Mann, wie er, mußte nicht nach Ropieen arbeiten; er durfte und fonnte mohl felbft die Deiginalien anfeben, und fein Auge murbe ihm allezeit ein Mehreres entbeckt haben, ais alle feine Borganger gefehen hatten. Es war überhaupt eine unüberlegte Arbeit, eine bon andern gefchriebene Gefchichte burch bie Runft bes Stils und die Macht ber Gedanken aufftugen zu mollen. Ein folches Werf wird allegeit etwas Gedehntes behalten. Beides muß aus einer aufmertfamen und langen Betrachtung bes Driginals gleichfam erzeugt merben. Der Stil ift fonft nicht genug gefattigt, und bie Centeng gefucht, ober mehrentheils wißig.

Ueber die Frage: ob es rathsam sen, daß er sich feinen Lehnstuhl unter den Apfelbaum im Waradicse seine, und aus diesem Standpunkt die nach und nach keimenden Wölfer um sich herum entstehen sabe, mithin in der ersten Geschichte die Feder dem Auge in der Ordnung folgen lasse? erinnere ich mich etwas gesagt zu haben. Es ist aber vielleicht besser, daß es mit ihm ver-

### 142 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

loren ist. — In Ansehung der Römischen historie bessinne ich mich noch, daß ich ihm rieth, Kom erst ausmerksam als ein Dorf zu betrachten, und die hypothese anzunehmen, daß aus Landbauern Bürger geworden wären; weil ihm dieses, nehmlich daß sich Bauerrecht in Bürgerrecht verwandelt hätte, ungemeine Dienste thun würde. Und wirklich nichts macht die Kömische Sesschichte wahrscheinlicher, als die Gradation, welche sich in der Ausartung ihrer ländlichen Begriffe sindet. Zum Benspiel: daß der jüngste Sohn das Haus erbte, daß der filius emancipatus von der Erbschaft ausgeschlossen war, u. s. w. war lauter Bauerrecht, und verlor sich nachdem sie mehr verb ür gerten. — Alles Uedrige sind einzelne Gedanken gewesen, welche au dout de la plume kamen, und ihm zugeschiest wurden.

- Das er mit ben Ausfichten, bie ihm herr Bin's felmann gegeben, fagen wollen, fann ich nicht mit Gewifiheit bestimmen. Bielleicht gedachte er beffen Ge-Schichte ber Runft mit ber politischen in Berbinbung gu bringen, die Berte ber Frenheit mit ben Dentmalern ber fflavisch gehaltenen Bolter ju vergleichen, Die Birfungen jeder politischen Verfaffung auf ben Stil, die Rubnbeit und den Adel ber Runft zu zeigen, und die Reife eines jeden Ctaats, einer jeden Sprache, und überhaupt eines jeben Rationalgenies aus ber Gefchichte ber Runft mit gu Wenigstens murde ich folches von ihm ermarerweisen. Es fann aber auch fenn, bag er einen tet baben. andern Gebanfen baben gehabt. Es giebt meffrere Urten von Untifen, als diejenigen, welche herr Winkelmann zu feinem Gegenstande erwählt; ich meine biejenigen, welche Montesquieu in ein großes und vortreffliches Gemalbe gefügt hat, ohne gleichwohl eine einzige einzelne Kigur mit dem gehorigen Fleife und ber erforderlichen Bon biefen hatten wir oft Treue behandelt zu haben.

gefpro

gesprochen und gewünscht, daß ein Winkelmann, der Phitosophie und historie genug befäße, solche mit einem schärfern Auge betrachten mochter

Ich habe die Zeit nicht, mich hieruber weitlaufiger ju erflaren. Um mich furg auszudrucken, will ich nur fagen, wie ich munschte: Daß jemand alles dasjenige, was gur Beantwortung ber Preisfrage de l'influence des opinions fur le langage et du langage fur les opinions \*) in ihrer machtigften Abficht erfordert wird, befigen, und mit biefer Buruftung zugleich die übrigen einem Gefchichtschreiber nothigen Wiffenschaften vereinis gen, mithin Sand ans Werk legen mochte; weil ich alle Augenblicke fuble, daß bas Roftum ber Worte und ber Damit verfnupften modernen Begriffe dem Gefchichtschreis ber unendliche Muhe macht. Frenheit g. B. ift bas Recht ber Bettler, in einer Periode mo die Landbefiger von ihrem Acter ju Felde gieben, und ihre Chre in biefe ihre Schuldigfeit fegen. Daher werden in ben Urfunden einer gewissen Zeit liberi et panperes allezeit gufammengefebe. Frenbeit wird aber ein Borgug, wenn die Monarchie Alles unter ihrer Macht faßt; und Frenherrward ein Chrentitel, nachdem die Territorialhoheit ben Abel beschattete. Sch konnte ungahlige Borte auführen; welche ein gleiches Schicffal gehabt haben, und den vollitifchen Begebenheiten gur Rontrolle Es ift unglaublich, wie arm unfere Sprache ift, wenn es auf den Ausbruck gewiffer politifcher Berfassungen antommt. Der Freeholder ift ber bochfte Grab ben wir ausbrucken tonnen. Den Quiritem, den Wehr d. i. den Proprietarium originarium libe-

<sup>\*)</sup> Eine Aufgabe ber Berlinischen Atademie der Wiffen, schaften, woben Michaelis in Gottingen den Preis erhielt.

# 144 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

liberum, fennen wir nicht mehr, und konnen ihn nicht mehr nennen. Jeber Landmann, wenn er auch Freeholder ift, heißt ein Bauer, cultor. Der Abel bat Manner, Leute: lauter Worte bie fpat in einer von ber herrschaft fchon bedeckten Berfaffung gebohren find; und die Romer, um das Dominium ju befiniren, muße ten fagen: est id quod civis romanus etc. possidet. Damals war ihre Sprache schon gefunken. Das Eigenthum ift blog Patrimonium Quiritis; und in feiner Monarchie ift in bem alten Berftande ein Dominium aliquius privati, weil ber Ropf bes Besiters nicht mehr bas caput Quiritis ift. Die Romer verloren ben Beariff des Quiritis, und es verwandelte fich alles in Cives, To wie fie nach und nach ihren statum originarium verloren. Chen fo hat die beutsche Sprache alle die Borte eingebufft, welche wir nothig haben, um bie Gefchichte . ber Sachfen vor Rarin dem Großen verftanblich gu mas chen. \*) Doch ich schweife aus. Ich wollte nur fagen, baf ich jemanden munfchte, der Die Sprache fo ftubirte, wie Winfelmann die Untifen, und daß es vielleicht ber Bebanken unfere feligen Freundes gewefen, fich biefes in ber Gefchichte ju Rute ju machen.

Mas ich von seinen kleinen Schriften habe und von Rinteln auftreiben kann, will ich überschießen; ingleichen wo möglich die versprochene Recension vom Nation nalgeist. Doch kann ich nichts versprechen, weil ich bennahe mein ganzes Lesen daran geben muß, da ich mich als ein williger Gaul ohne Noth in Arbeiten verwickelt

laffe, Die ich gum Benfer werfen follte.

<sup>\*)</sup> Diese lehrreichen und treffenden Ideen hat Moser jum' Theil nachher in der Vorrede zum ersten Theil der Osnabruckschen Geschichte und an andern Orten seiner Schrift ten mehr entwickelt.

6.

#### Denabruck, den 30. Sept. 1767.

- Ich war Willens, das Versprochene sogleich zu überschieken. Allein die unendlichen Zerstreuungen worin ich mich Amtshalber befinde, haben mich von einer Zeit zur andern aufgehalten, und die Messe tritt schon wieder ein, ohne daß ich fast zu mir gekommen bin. Ich sende sedoch endlich die Recension vom Deutschen Nationalgeist hieben, und habe zugleich ein anderes Stück, welches der Pendant zum Nationalgeist ist, beurtheilt \*). In dieser Beurtheilung sind einige starke Züge, welche a costi anstößig seyn könnten, mit eingestossen. Doch habe ich ihnen am Ende ein Korrektiv beygesügt.

Moses Mendelsohns Phadon wird den Benfall machtiger \*\*) Lefer gewiß erhalten; aber auch von manschem geneinen Leser mehr bewundert als begriffen werden.

Das Denkmaal, welches Sie unserm gemeinsschaftlichen Freunde \*\*\*) gestiftet, hat mir ein wahres Bergnügen gemacht; und ich finde die Treue und Sinsplicität; womit es abgefaßt ist, besser als die prächtigste Lobrede. Er ist in der Jugend gestorben; und sein Lesben war nicht reich genug an Stoffe zu einem stärkern Werke. Ich habe immer eine ganz außerordentliche Idee von

\*) Man f. Bd. 1, S. 221 folgg. N.

<sup>\*\*)</sup> Möser gebrauchte im familiaren Stil das Wort ma chet ig auf ungewöhnliche Weise, wie man schon in diesem Briefwechsel gesehn haben wird. Von Dingen, statt groß, ausgedehnt; von Menschen, statt einsichtsvoll, dentend, vermögend die richtigen Begriffe zu fassen, 32.

<sup>\*\*\*) 266</sup>t.

## 145 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

von bemjenigen was er geleiftet haben wurde, wenn ihm ber himmel das leben gegonnet hatte. Ben einem Menfchen von feinen Jahren habe ich nie das reife und scharfe Urtheil gefunden, das er besaß.

Ich lege meine Anzeige von dem Tode des herrn von Bar hieben \*). Acht Tage vor seinem Tode bessuchte ich ihn noch \*\*), und war hochst traurig darüber, daß er noch zulest sein Gedächtniß und vielleicht seinen Verstand verlieren wurde. Zwen Jahre vor seinem Ende erbte er seiner Brüder Guter im hildesheimischen; aber ohne das Vermögen zu haben, der Welt noch zu geniessen. Es kostete ihm Muhe ein Glas Wein herunter zu bringen.

## 7.

#### Osnabrud, den 3. Nov. 1773.

Ew. werden mir gutigst verzeihen, daß ich die glückliche Mutunft des guten Sebaldus nicht eher gemeldet, und jugleich meinen Dank dafür abgestattet habe; der Berlust eines einzigen hoffnungsvollen Sohnes, welchen ich damals in Göttingen an den Masern verlor, hat mich lange ganz unmuthig gemacht, und meine vielfältigen Berufs.

<sup>\*)</sup> Nehmlich des Verfassers der bekannten Epitres diverles, eines vertrauten Freundes Mosers. Die kleine Nachricht ist abgedruckt in der Allg. D. Bibl. VI, 2. S. 324.

<sup>\*\*)</sup> Er starb auf seinem Sute Barenau, unweit Osnabrud.

Berufsgeschäfte, welche mir, fo lange ich nur eine frohliche Morgenftunde hatte, Spielwerk maren, verwandels ten fich in folche unbequeme Burden, bag ich fie auf feiner Schulter gur Tracht bekommen fonnte. Allmablich fange ich an fie wieder herumgufchwenken; und fo hoffe ich noch nicht gang alt und murbe zu werden. gute- Sebaldus hat ingwifden feine Sache vor allen fritischen Tribunalen rechtsfraftig gewonnen, und ich fann ihm nur noch meinen aufrichtigen Gluckwunfch jujauchzen. In ber That scheint er mir auch das rechte weife Maak getroffen zu haben, und ich erinnere mich feiner Schrift, worin das Romifche fo unterrichtend und zwechmäßig ift, wie in biefer, befonders wenn bie Gpis fode im lettern Buche, welche jest noch etwas willfurlich ju fenn scheint, zu einer nothigen Maschine im fünftigen Theile gemacht wird. Der Berfaffer bat zwar in der Vorrede protestirt, daß er feine epische Geschichte liefere; aber die Berbindung aller Figuren gu einem Hauptzweck bleibt doch immer eine hauptsache in jedem Gemalde.

Da ich für meine Freunde ein offnes haus halte; so ist Abbt oft einige Wochen ben mir gewesen. Ich habe meine Einrichtung aber so, daß meine Freunde ben mir so wie im Wirthshause sind, und sie Besuche geben oder annehmen, und überhaupt thun konnen was sie wollen, ohne daß ich schuldig bin, die Honneurs zu machen. Ich kann also selbst nicht wissen welche Arten von Verbindungen Abbt hier vielleicht noch sonst geshabt hat.

Von den beiden anliegenden Exemplaren \*) bitte ich eins herrn Moses Mendelssohn zufommen zu laffen, R 2 ohnc

<sup>\*)</sup> Es war bas Schreiben an herrn Naron Mendez da Cofta, Oberrabbiner zu Utrecht. Man f. 2d. 1, S. 160 folgg.

### 148 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

ohne ihn auf die Spur zu bringen woher es fommt. Eine Meußerung von ihm in einem vertrauten Briefe an Abbt, worin er sich über gewisse Wahrheiten unferer Religion sehr scharf ausbrückte, hat ihn veranlaßt.

Es find nur wenig Exemplare von dem Schreiben gedruckt, die ich felbst bloß an einige Freunde verschickt habe.

8.

Osnabruck, den 2. Upril 1774.

Ich bin Willens einige furze Auffäge, welche feit einigen Jahren in den hiefigen und benachbarten Intelligenzblättern abgedruckt find, insgesammt die politische Moral und die Polizen betreffen, und mehrentheils ihren eigenen komischen Ton haben, unter dem Titel von Patriotischen Phantafieen sammeln und abstrucken zu lassen, und halte mich verpflichtet solche Ihnen vor andern zum Verlag anzubieten.

Denabrud, ben 24. August 1774.

Dieben erfolgt, mas ich jum erften Theil ber Patrioti-Schen Phantaffeen bestimmt habe. Meine Tochter hat es ausgefucht und mit einer Borrebe begleitet. 3ch habe es lediglich auf fie ankommen laffen, basienige auszumuftern was gulotal war ober gu fehr in die hiefige Berfaffung einschlug. Da mir bie Sachen oft gu mannichfaltig werden, fo unterscheibe ich zuweilen nicht fein genug, und überlaffe Em. die Bollmacht, wegzuftreis chen \*) was Ihnen nicht ansteht. Eigenfinnig und ruhmsüchtig bin ich nicht.

Da ich nur immer fo à baton rompu arbeiten fann, fo geht die Fortfegung meiner Gefchichte etwas langfam. Satte ich ben Codicem diplomaticum nur erst abgedruckt, so wurde es geschwinder gehen. 3ch barf aber mit biefem, um einige fatholifche Domherren, Die mir unter ber Sand gedienet haben, nicht blog gu ftellen, noch nicht ans Licht treten. Alfo noch ein Biffchen Zeit und Gebulb, - und vielleicht fterben wir unterbeffen.

Die Judenbefehrung ift meine Abficht nicht. Es ift biefes nur eine Benbung \*\*), um gut zeigen, wie bie chriftliche Religion eine Folge ber jubifchen Theorie fenn tonne .... Sie haben mich alfo nicht von ber vechten Geite angefeben.

Mehreres will ich heute nicht hingufegen, ba ich eilig bin. Vale qui valere dignus es!

N.

<sup>\*)</sup> Diefer Erlaubniß mich ju bedienen, habe ich mahrlich feine Urfache gefunden. M.

<sup>\*\*)</sup> In dem Schreiben an den Oberrabbiner.

# Briefwechfel mit Friedrich Nicolat.

IQ.

Osnabruck, ben 14. Dov. 1774.

Em, übersende hierben den zwenten Theil der Patriotisschen Phantasieen, womit das Werk für die gmal geschlofsen werden soll. Der Druck des ersten Theils hatte wohl etwas besser senn können "), indessen ist er doch wenigstens ziemlich korrekt, obwohl in manchen mir aushängenden Sprachschnißern nicht wie ich wunschte, verbessert.

Den Verfasser ber natürlichen Tochter, eines Luftspiels, welches ben perrenon ju Munster gedruckt ift, empfehle ich Juhalts der Anlage zur geneigten Beurtheislung. Es ist ein jünger katholischer Nechtsgelehreter \*\*), der wirklich als eine gefüllte Rose auf einem wilden Stock, ein gerechtes beb verdient, und dem es an seiner Beforderung in Munster, wo er ben der neuen Akademie angesetzt werden foll, sehr schaden konnte, wern er auf eine unbescheidene Art krigifert wurde. Sein Stuck hat wirklich Vorzüge; ob es gleich ein Bischen sehr lang und etwas langweilig gerathen ist.

Das Uebrige, mas ich ju fagen babe, fo wie eine kleine Vorrede gum zwepten Theile von meiner Tochter, wird mit meinem Bildniffe nachfolgen.

- \*) Die erfte Ausgabe mar durch einen Fehler des auswarstigen Buchdruckers auf schlechtem Papiere gedruckt. N.
- "\*\*) Der nachher ruhmlich bekannt gewordene Br. Spricks mann. Die kurze Recenfion fteht in der Allg. Dents fchen Bibliothet, XXXIII, 2. S. 543. N.

#### II.

#### Osnabruck, ben 20. Febr. 1775.

Die Freuden bes jungen Werthers haben hier, wie überall, einen lauten Benfall gefunden, und ich wunsche, daß solche ber nenen Ausgabe der Leiden, welche veranstaltet wird, bengefügt werden mögen, um die Schwachen zu stärken. Ich hange mich nicht!

Wo bleiben Sie aber mit Ihrem Sebaldus? Man will hier wiffen, daß ber andere Theil von den dortigen Cenforen verworfen worden \*), weil er zum Indifferentismus führen sollte. Dieses scheint mir aber nicht

wahrscheinlich, wenn es auch mahr senn follte.

Die verlangte Abbildung von mir kommt hieben, so gut und schlecht, wie sie hier zu machen gewesen. Daß ich sechs Kuß neun Zoll rheinlandisches Maaß halte, ist nicht nothig daben zu bemerken, aber wohl dieses: Seb. den 14. Dec. 1720, gemalt 1774. Bom Gestors ben wollen wir bey dieser Ausgabe noch nichts erwähsnen. Ich benke es bis zu Ende dieses Jahrhunderts zu verschieben.

Das Stuck vom herkommen \*\*) erfolgt hieben; mit einigen Roten, die mir zu beffen Aufklarung nothig geschienen. Sie konnen bavon, und überhaupt von allem verwerfen, was Ihnen nicht gefällt. Ich R 4. appellire

<sup>\*)</sup> Das ist nicht geschehen. Wohl gab es aber Geistliche in Berlin, welche es zur Gewissenssache machten, dieses Buch nicht zu befordern. N.

<sup>\*\*)</sup> Man f. diesen niedlichen Auffat in den Patriotis schen Phantasicen, Bb. 2, S. 364. Moserhatte dieß Stuck vergessen. Es war mir durch einen Zusall zu Gesichte gekommen und ich hatte ihn ersucht es doch nicht wegzulassen.

appellire von Ihrem Urtheile nicht; und erkenne mich nur für einen Lagen in dem Orden der sehönen Geister. Meine Bestimmung hat mir nicht zugelassen, die Prodejahre auszuhalten, welche zur Aufnahme in irgend eine gelehrte oder schöne Gesellschaft erfordert werden. Allein es muß auch nur Ihr Urtheil seyn, und Sie mussen es nicht machen, wie Artagerges benm Metastasso:

> Perchè amicizia in giudice è colpa Ad Artabano il giudicio ho commesso.

Der allerhöchste Benfall, bessen Sie erwähnen, ist mir nicht gleichgultig \*). Ich habe immer gewünscht, nügliche Wahrheiten, die mir von der Erfahrung aus dem täglichen Leben an die Hand gegeben wurden, auf eine eindringende Urt zu predigen; und zu dieser Absticht ist mir der Benfall einer ungelehrten Person von richtigem Gefühl angenehmer, als aller übrige. — Nach Sulzers Theorie ist jede Runst dem Endzwecke untergeordnet, und die feinste Moral ist nur ein Spielwerf \*\*), wenn sie die Faust nicht zu großen und nüglichen Arbeiten stärft.

Das

<sup>\*)</sup> Die nachher verwitwete, jest hochselige Königinn von Preußen las Mosers Phantasteen mit Benfall, und hatte dieß mich wissen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Ein Spielwerk, welches unsere tiefen theoretischen Phislosophen seit einiger Zeit fast ein wenig zu sein und zu
arg treiben. Man s. auch in den Phantasteen Theil 2,
S. 308, was Moser von der Birtung und praftischen Branchbarteit der theoretischen Philosophie hielt. Dess
gleichen sagt er im iten Bande, S. 110 sehr treffend, in
einer Abhandlung vom moral ischen Gesichtes
punkte: "Die Leute, welche von der Falschleit der
"menschlichen Tugenden schreiben, wollen immer Kunet
"ohne Faulung, und Blibe haben die nicht-zunden." N.

— Das Glossarium von Ihre hatte ich gern, weil ich eine eigene Bibliothek von etymologischen Wersten, und die startste Neigung zu diesem Studium habe, worin ich mich boch nie in meiner völligen Größe zeigen werde, aus Furcht in Underer Augen eben so klein zu werden, als ich in meinen eigenen bin, wenn ich es am besten gemacht habe.

#### 12.

#### Denabruck, den 10. Dec. 1775.

Hies was Em, mir ju überfenden bie Gute gehabt haben, ift, fo weit ich urtheilen fann, richtig überfommen. Ich habe aber bis bahin ben Empfang nicht angezeigt, weil ich einen großen Borfan batte viel zu Schreiben, und nie bie Zeit gewinnen fonnte ein fo wichtiges Werf auszuführen. Run aber, ba ich burch Em. Schreiben vom gten diefes gezwungen bin etwas zu antworten, fann ich Gott Lob mit leichtem Bergen angeigen, daß ich mit bem Druck meiner Phantafieen fo halb und halb (benn der Rorreftor hat wirklich fo ein Bifichen überswerch gefehen, und G. 41 \*) einen rechten pot pourri gemacht) gufrieden bin, meine Frau aber ben Rupferflich gar nicht fur ben Abbruck ihres Mannes erkennen will \*\* ). Ich fann aber bem einen fo wenig wie bem R 5 andern

<sup>\*)</sup> In der zweiten Auflage find die Fehler verbessert. N.

\*\*) Der Kupfeistich vor dem XXIII. Vande der Allg. D.
Tibliothet ist gemeint. Doch ist dieser noch ähnlicher als der vor der neuen Ausgabe der Phantasteen. Herr Gottlob hat den tresslichen Moser verschönern wollen, hatte

andern abhelfen, und fo ist es ben mir ein ewiges Geset, was mir in manchem hypochondrischen Angenblick bereits probate Dienste geleistet hat, mir die Shre der Autorschaft nicht gar zu nahe zu nehmen.

Einen britten Theil fann ich noch nicht versprechen; ich habe lange gefühlt, daß es ben zunehmenden Jahren nicht mehr so geht wie vordem, und möchte mir nicht gern von dem Publikum die Thur weisen lassen. Daher will ich es lieber noch ein Jahr ansehen, und immittelst erwarten, ob die von Zeit zu Zeit noch fortgehenden Entwürfe für das hiesige Intelligenzblatt sich einigermaßen heben wollen. Seit einiger Zeit will mir nichts mehr gefallen. Der Urzt giebt es auf den Nierenstein, und verordnet mir täglich ein Maaß von dem guten Weine bieses Namens, ich aber auf das tacitis senescimus annis.

Das deutsche Publifum ärgert mich zuweilen von Herzen. Die Leiden und Freuden des jungen Werthers ließen der Kunft des Herrn Gothe Gerechtigkeit widerfahren, und riefen nur eine Wahrheit etwas lant aus, die herr Gothe selbst nicht verkennet und die man ben dem Geräusche, welches sein Werk machte, vergessen konnte. Einen solchen Gegner wurde ich für meinen besten Freund gehalten, und die Leiden und Freuden als einen Benfall für mein täuschendes Kunstwerk aufgenommen haben ... und siehe da! Man nimmt es im Ernst übel!

Das

hatte ihn so roth und weiß gemacht, hatte jede bedeut tungsvolle Runzel und Ecke abgestrichen, hatte ihn so rund und unbedeutend gemalt, daß von Möser nichts im Bilde war. Der Aupferstecher machte das Gesicht auch fein rund und flach.

Das verlangte Ding erfolgt hieben \*). Wenn ber herr Minister sich etwas Neues baben vorsiellt, so irret er sich. Dieses ift noch in ber Arbeit, und kommt — nie zu Stande.

Eine ordentliche Antwort auf alles übrige bleibe ich noch schuldig; ita testor.

#### 13.

#### Denabruck, ben 20. Jun. 1776.

Es hat mich recht gefreuet, daß Em, sich noch vorm Tode bekehrt, und im dritten Theile des Nothankers das Aergernis weggenommen haben, worüber alle Rechtsgläubige so sehr aufgebracht waren. So fällt man in der Welt, wie im Roman, zulest den Orthodoxen in die Hande. Ein Paar Episoden mehr hatten das Werk noch wohl ein Bischen verlängern konnen; aber es scheint, die Braut war endlich des Tanzens mude, und wollte nun auch einmal — ausruhen.

Was sagen Sie aber bagu, daß die Altonaer Zeistung den Martin Dickius, ben welchem ich wider meinen Willen die Gevatterstelle habe übernehmen muffen \*\*), dem

Dieg Buch war Mosern zugeeignet, aber ohne deffen Biffen und Willen, wie der Berfasser selbst in der Zu-

eignungsschrift fagt. R.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ein Auffat über die Concursprozesse, der hernach im IIIten Bande der Phantasseen, S. 251 gebruckt ward. Der damalige Justizminister und nacheherige Großkanzler, herr von Fürst, der gehort hatte, daß Möser etwas darüber geschrieben habe, ersuchte miches ihm zu verschaffen.

bem ehrlichen Sebaldus jum Compagnon gegeben hat? Dier mußte man wohl ausrufen: Quo, quo, fcelefti?

Einen dritten Theil zu den Phantasieen kann ich Ihnen noch zur Zeit nicht liefern; vielleicht geschieht es übers Jahr, wenn ich meinem allmählich vertrocknenden Humor noch so viel entreißen kann. Aufsähe dieser Art erfordern ihren eignen Augenblick; fehlt dieser, so wird alles steif und lahm, und man wird-Pedagogue ohne Beruf.

Wenn Sie ben ersten Theil wieder auflegen wollen, so wünschte ich, daß die Westphalismen, beren man mich vermuthlich beschuldigen wird, ausgemärzt werden konnten. Da ich in meinem Leben lauter juristisches Zeug geschrieben, nie ein Kompendium der schönen Wissenschaften gelesen habe, und in denselben nur so ein Bischen naturalisire, wie die ausgelernten Jechter sprechen: so besorge ich immer von dieser Seite den Rechtschreibern austösig zu senn.

Eine Stelle, welche die Eroberung von Lissaben burch die Hanseatische Kompanie erzählt, habe ich gang weggestrichen. Zu berselben hatte mich herr Willebrand in seiner Hanseatischen Chronik verführt, und ich hütete mich nicht davor, daß der Herr Berfasser das was er S. 9 davon erzählt, in einer Anmerkung hinter der Vorrede p. 1 zurückgenommen ober bezweiselt hat. Allenfalls mußte eine Note:

S. Willebrands hansische Chronik S. 9, jedoch verglichen mit der Anzeige irriger Stellen S. 1 darunter gesetzt werden, dawit mich nicht ein Kritikaster deffalls einer Uebereilung beschuldige.

Ich bin wie der weise Junter, hafta la muerte . . .

N. S. Ein alter musikalischer Junker, der vor zwanzig Jahren seinen Organistendienst aufgeben mußte, weil er nicht orthodox war, und sich seite dem vom Klaviermachen ernahrt, plagt mich die Unsschlusse benzufügen.

## 14.

Osnabruck, ben 1. Jul. 1776.

Em. werden mein Schreiben vom 20. Jun. vermuths lich erhalten haben; ich beziehe mich also darauf, und versichere nochmals, daß zu einem dritten Theile kein Borrath sep. Wenn ich es aufs genauste zähle, so sind etwa zwanzig Stücke vorhanden, die ich entweder dem ersten Theile, der doch etwas schwächer ist als der ansetere, hinzusügen könnte vder etwa in der Zeit eines Jahzres so vermehren müßte, daß daraus ein Band erwachsen könnte. Das letztere hangt von gunstigen Augensblicken ab, die sich nicht erzwingen lassen; und wenn Sie wüßten, in wie vielen Rüchen ich unter einander kochen muß, und was es für Arbeit fordere, wenn man in einem kleinen Staat maitre Jaques\*) ist, so würden Sie nichts mehr von mir fordern.

Meiner Einleitung zur Donabruckschen Geschichte wurde ich lieber einige Zeit schenken. Ich habe von Ansfang die Absicht gehabt, solche blog als Manuscript abdrucken zu lassen, und das Urtheil wurdiger Manner darüber

<sup>\*)</sup> Unspielung auf den Maitre Jaques beum Moliere (im Avare), der Roch und Ruticher augleich mar. R.

barüber einzuholen; fodann aber erft eine formliche Ausnabe bavon zu geben. Da ich aber zwenhundert Eremplare bavon abziehen laffen, fo ift fie weiter gefommen, als ich Unfangs wunschte, und nun dermagen rar, baf letthin 42 Commissionen auf ein Eremplar, bas fich in ber Richterschen Buchhandlung in Sannover, welche biftrabirt ward, gefunden hatte, eingelaufen find. Dies fee liegt mir am Bergen, und ich mochte gern vor meis nem Ende das Angefangene ju Stande bringen, jumal ba ber Bifchof mit der Zeit von ber Berfaffung bes Lanbes, welches er regieren foll, unterrichtet werden muff. Diefes halt mich bom Phantafiren guruck, und belaftet Die freudige Ginbilbung gu febr, um fich nach ihrem Muthwillen zu beschäftigen. Saben Gie boch felbst 36. ren Rothanter im britten Alft gur Rube gebracht, ba er boch gar wohl bis jum funften hatte figuriren konnen.

Leben Gie wohl!

### 15.

# Micolai an Moser.

Leipzig, den 15. Oftober 1776.

Gestern erhalte ich Ew. Schreiben mit dem forrigirten ersten Theile Ihrer Phantasieen. Ich ersehe daraus, daß Sie zu dem dritten Theile nur etwa zwanzig Stücke vorräthig haben. Ich will Sie auch nicht übereilen, vielmehr will ich Ihnen der glütflichen Augensblicke die zu Phantasieen nothig sind, recht viele wünschen.

Indeg will ich auch lieber den neuen Abdruck des ersten Theils laffen, bis auch der dritte fertig werden fann; denn ich wollte die Neue Ausgabe zusammen drukfen und nur von der alten die Theile einzeln geben.

Ich wollte defhalb nicht gern (nach Ihrem Vorfchlage) bie vorrathigen Stucke ber Meuen Auflage bes erften Theils benfugen, weil fonft die Befiter des erften Theile Diefe Bermehrung entweder nicht haben wurden, ober benfelben noch einmal faufen mußten. Ich halte alfo am beften, Diefe Berinchrungen ju einem britten Theile aufzubehalten. Wenn Gie die Denabructschen Rachrichten recht durchfeben, fo wird fich vielleicht noch manches finden, bas eines neuen Abdrucks murdig ift. Sie hatten im zwenten Theile auch an die allerliebste Erjahlung: bas hertommen, nicht gedacht, wenn ich Gie nicht baran erinnerr batte. Rechnen Gie nur barauf, daß Ihre Auffage deghalb nicht unintereffant werben, weil fie lokal fur Donabruck find. Die Urt, wie Sie biefe lofalen Objefte behandeln, macht fie interefe. fant fur jebermann.

Ich glaube, es wird nüglich fenn, ben dem dritten Theile ein Sachregister über das ganze Werf zu machen. Die Mannigfaltigkeit der Materien erfordert es. Wissen Sie etwa jemand dem Sie es aufzutragen für gut fänden, so könnte es vielleicht vom ersten und zwenten Theile mit Muße gemacht werden. Denn die Neue Edition soll ungefähr Seite auf Seite kommen, nur sauberer gedruckt und ausgeziert erscheinen.

Dazu foll benn auch Ihr Bildniß umgeftochen werben. hier findet fich aber eine Schwierigkeit. Die guten Rupferstecher finden das Bild zu hart gemalt, und glauben nicht, daß sie darnach etwas Sutes machen

## 160 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

könnten. Nun ware die Frage: ob wohl noch ein befferes Gemälde vorhanden ware, und wenn dieß nicht: ob etwa noch eine Zeichnung nach der Natur gemacht werden könnte? Ich überlasse Ihnen, ob es nicht malerischer ausschen wurde, sich in einer Müße zeichnen zu lassen — in dem Augenblicke, in welchem Ihnen etwa die Phantasie von der Spinnstube oder von der allerliebsten Braut gekommen ist. — Denn ich menne, zu solchen Phantasieen muß man recht gemächlich seyn, ohne eine wohlfrisitte Perücke aufzusezen. Ich bitte mir hierüber Ihre Antwort auch aus.

Die hoffnung, Ihre Osnabruckfiche Gefchichte vollendet zu feben, ift mir außerst angenehm. Es ist schwerlich so leicht ein anderes historisches Buch zu finben, das bem Renner und dem Liebhaber gleich interestant ist.

Ich sende Ihnen hieben einen Almanach von Wolksliedern, von welchem die Vorrede von mir, die Lieder aber alle ächte Handwerksburschen und Postellieder sind. Meine Absicht ist, unsern seynwollenden Genies, die allerley Unsug treiben, einen kleinen Zwick in die Ohren zu geben, daben aber doch auch solche Volkslieder aus der Dunkelheit zu ziehen, die wahre Naivität haben. Könnten Sie mir dazu einige aus den Osnabrückschen und andern Westphälischen Gegenden schaffen? Ich dächte, es mußte da schone Spinnsstudent geben.

#### 16.

(Erhalten ben 9. Jun. 1777.)

Thre beiden lettern Briefe habe ich unbeantwortet gelaf fen, weil ich es mit guten Freunden fo genau nicht nebe me, und ju Ihnen das Bertrauen hege, daß ich Gie auch wohl in der Nachtmuße, die Gie mir in effigie auffeben wollen, empfangen durfte. Jest aber, da fich' unfre Rauffeute, welche nach Leipzig-wollen, ben mir melben, mag ich Ihnen ferner nicht verhalten, daß wir hier feinen Maler befigen, von bem ich mich gur Schan stellen laffen burfte. Der vorige \*) war ein Michel Ungelo bella Ccopa, und ber funftige wird gea wiß nicht di Buonarota fenn. Alfo werden Gie bie hofnung, mich in atto di Fantasia gu feben, fabren laffen muffen ; es mare benn, bag ein gewiffer Maler in Leibzig \*\*), beffen Ramen mir entfallen ift und ber fich bereits feit einem Jahre verbindlich gemacht bat, bier 20 Bildniffe fur 500 Mthlr., die ihm auch verfichert find, ju malen, feinem Berfprechen nachkommen follte.

Einen britten Band meiner Phantastern fann ich nicht weiter versprechen. Bas ich jest mache, gefällt mir nicht, und es ist besser ich hore auf zu schreiben, ehe Andre aufhören zu lefen.

Westphalische Volkslieder habe ich einige gesammelt, aber noch nicht die Zeit gehabt, die Melodieen zu notiren, und ich wußte auch nicht, ob Gie ben Ihrem Vor-

<sup>\*)</sup> Nehmlich der das Bildniß malte, das vor der A. D. Bibliothek steht.

<sup>\*\*)</sup> Der verftorbene herr Gottlob. R.

Vorsatze beharreten. Sie sollen aber erfolgen, wenn Sie es verlangen. Die Idee des neuen Almanachs war vorstressich; ich ärgere mich immer über die Rritifer, die bloß nach der Scheibe schießen, da sie, um ihre Accuratesse zu bezeugen, zugleich einen hafen erhaschen konnten. In diesem Stücke sind Sie ein drepfacher Meister.

Vale qui valere dignus es !

Geschrieben auf ber hand borm Ramin, Nachts um I Uhr. Wers lefen kann, ift nicht blind !

### 17.

Denabruck, ben 9. Jul. 1777.

Es hangt lediglich von Ihnen ab, wie Sie es mit der neuen Ausgabe meiner Phantasteen halten wollen; der mehrste Bortheil mag hier entscheiden, und nicht meine schriftstellerische Eitelkeit, die sich Gott sey Dank so ziems lich bandigen läßt. Der Maler von Leipzig, ich glaube daß er Gottlieb oder Gottlob heißt, ist bereits seit drey Monaten hier auf einem Landgute, wo er zu arbeiten hat. Ansangs wollte er um aller Welt willen nicht nach Westphalen, und nun gefällt ihm sein erster Aufenthalt so wohl, daß er nicht weiter kommen kann. Zwolf Bildnisse, worunter das meinige mit ist, hat er für 300 Rthlr. übernommen; daben hat er die frene Bewirthung ze. Ich hosse, er wird doch gegen den Winter wieder abreissen wollen, und auf diesen Fall kann ich mein Sildniss versprechen.

Den Rest der Phantasieen follen Sie nebst dem revidirten zwenten Theile auf Michaelis haben. Gine beffere bessere Ordnung nach ben Materien ware freylich gutz aber wer soll sie machen? und versührt es nicht noch manchen, ein ernsthaftes Stück mit anzusehen, wenn es so zwischen ben lustigen steht? Unsere katholischen Priesster lesen die halbe Messe vor und die halbe nach der Predigt, damit der Christ der eine ganze Messe hören muß, die Predigt auch mit hören musse. Denken Sie Selbst, ein ganzer Theil von lauter politischen Rasonnes mens, die nicht aufhören und zuweilen nur Einen Gesbanken wiederhohlen!

Ein Register ware auch gut; dieses wurde ich aber selbst machen mussen, wenn es so recht gerathen sollte; und das kostete wieder Zeit und Mühe . . . Der Codex Fridericianus hat auch kein Register. Vielleicht bestenke ich mich doch noch wohl.

Die Bolkslieder fommen hieben; fie gefallen mir aber auf dem Papier so nicht, als wenn Meister Seuberlich fie felbst fingt. Run! was nicht gefallt, fann wegbleiben \*).

Mit meiner Dsnabruckschen Geschichte bin ich verlegen; ich glaube nicht, daß ich etwas zu Stande bringe,
wenn ich es nicht wie vorher mache, und sie bogenweise bem Druck überliefere. So wird dann ein Bogen unch dem andern fertig, und ich stehle mir meine eigene Arbeit ab. Ich stehe ben der hiesigen Regierung, die mit zwenen fremden Geheimen Rathen aus Sachsen und hese sen besetzt ist, Mutterseele allein, habe also alle Resolutiones anzugeben und zu entwerfen, die sich monatlich über 50 belausen, und das nimmt mir einen hausen

<sup>\*)</sup> Die plattdeutschen Lieder im zwehren Theile des Almas nachs find von Moser mitgetheilt. N.

# 164 Briefwechsel mit Friedrich Nicolal.

Reit weg; ohne was ich in meinen andern Departemens thun muß. Doch ift es ein Gluck fur mich, daß ich mich meinen Kaboritarbeiten nicht überlaffen fann. Ben jenen behalte ich hunger und Durft; aber ben diefen wurde ich mich in weniger Zeit um meine Gefundheit Schreiben. Go fpricht wenigstens meine Frau, und fie bat zuweilen Riecht. Die Ihrige wird vermuthlich auch fo fprechen, ba Gie alle Berbindungen mit bem Publikum aufopfern wollen. Bas gelobt man nicht in ber Ungft? Die Stunde wird aber auch wieder fommen, wo Gie einen glucklichen Einfall haben werden, und ihn ohne einen und andern Freund nicht genießen tonnen. Und bann werden auch mohl mehrere bagu gebeten, bis endlich ber Berleger bie gange Welt invitirt. Das erwarte ich gewiß, und bin auch dafür mit der vollfommenften Sochachtung Em. gehorfamfter Diener.

#### **18.**

### Denabruck, ben 14. Sept. 1777.

Dieben übersende ich Ihnen, werthester herr und Freund, ben Rest meiner Phantasieen, und überlasse es Ihrer Wahl, was Sie damit machen wollen. Man wird endlich steif und alt, und mich daucht oft, die Munterfeit, wodurch ich meine Vorstellungen zu heben suche, sey nicht mehr so wahr, als vordem: es sey heiße Liebe in dem Munde eines Greises. Jedoch nehme ich mich so viel möglich in Acht, von Sachen zu schreiben, deren Wahrheit und Nutharfeit ich nicht lebhast empfinde, um auf diese Weise meine Armuth nicht zu verrathen. So machen

chen es fluge Rofetten, und wohl bem, ber ein leicht thranendes Muge jum Musbrucke der Freundschaft ge= brauchen fann, um auch feine naturlichen Schwachheis ten ju nugen!

Mein Bildnif hat Sr. Gottlob mit auf Leipzig ge-Er wunschte, daß es bort gestochen werden mogte, von Brn. Genfern. Ich überlaffe biefes Ihrem Gutbefinden.

herrn Urfinus hatte ich billig bas hier anliegende Blatt \*) mit überfenden follen, worin ich des Minneliebes gedacht, mas und Westphalingern gehort, und bitte es bemfelben mit meiner ergebenften Empfehlung gelegentlich juguftellen. Leben Gie mohl!

#### 19.

#### Osnabruck, den 24. Jan. 1778.

Die mir jugefandten Bucher find mit einander richtig eingetroffen, und mit diefen noch die erften Bogen von ber neuen Auflage meiner Phantasieen, Die ihr Gluck noch beffer in ber Welt machen, als ich ihnen zugetrauet hatte. Erhebliche Druckfehler habe ich barin nicht bemerkt, auffer baf im britten Theile G. 20. Beile 9. anftatt Urabelle von Ihnen, entweder Arabelle von Ihnen gefchrieben, oder bas von gang wegbleiben muß.

Non

\*) Dofers zwey Briefe an Sen. G. R. Urfinus fteben in dieser Sammlung. Das hier erwähnte Blatt ift nachher gebruckt worden in den Patriotischen Phantas fieen. III, Eb. G. 240.

Bon ber Recenfion in ber 2l. D. B. \*) fage ich nichts, weil fie zu viel Gutes von mir fagt, und ber herr Recenfent hat mir in bem einzigen Stuck mabre Gerechtig. feit wiederfahren laffen, baf ich eine gute Erinnerung mit Dank annehme. Diese bewegt mich aber boch eine Erinnerung an das Publifum gu machen, welche ich bieben fchliege und welche zur Borrede bor bem britten Theil bienen fann.

Ich mogte nicht gern in bem Berbacht fenn, bag ich das pro und contra über viele Gegenstände hie und Da mit blogem Muthwillen behauptet hatte. Gehr wichs tige Lokalgrunde haben mich dazu genothigt, wurde gewiß bem Leibeigenthum einen offenbaren Rrieg angefundigt haben, wenn nicht das hiefige Minis fterium und bie gange Landschaft aus lauter Gutsberren bestande, deren Liebe und Vertrauen ich nicht verscherzen fann, ohne allen guten Unftalten zu fchaben. Und Gott fen Dank, ich habe mir mit meinem Bortrage nie einen Reind gemacht, und manches burchgefett, mas Undern unmöglich schien. Schr viele Stucke in den Phantas ficen tonnte ich mit ben barauf erlaffenen Landesordnungen belegen, oder burch die barnach gemachten Ginrichtungen erlautern; aber biefes murbe ju weitlauftig ge-Eine fehr fisliche Gache mar es immer morden fenn. fur mich, wenn ich entweber ben Drafidenten meines Rollegiums, ober ben herrn Landmarfchall, beren Rols len der lotallefer fannte, offentlich zur Schau ftellte, und über Gachen, wornber ich in den Rollegien vortrug, meine Mennung ins Publitum fchrieb. Siezu gehort eine eigene Behutfamteit; und hieran hat der herr Recenfent nicht gedacht. Bur Stelle wußte man meine mahre Mennung recht gut; und biejenigen, Die ich jum Beften hatte,

<sup>\*)</sup> Allg. Deutsche Bibliothek, XXXIII, 1. G. 3.

lachten mit mir, ohne bofe zu werden, weil sie wußten, bag ich es gut mennte.

Sollte ber britte Theil nicht ftark genug werden, fo lege ich noch einige Stucke gur Ausfullung ben, infofern fie Ihnen baju gut genug scheinen. Soust konnen Sie solche nur unter die Vank werfen.

Bon der mir gegebenen Erlaubnis noch mehrere Buscher fordern zu mogen, werde ich ein andermal Sebrauch machen. Melden Sie mir aber, wie weit ich nach dem gewöhnlichen Eurse gehen darf. Seizig bin ich nicht; auch sind die Phantasieen wahrlich nicht in der Absicht geschrieben, um damit Geld zu verdienen. Aber die Beruhigung, daß ich nichts schuldig bin, gehört mit zu meinem Vergnügen. Verfahren Sie hier wie ein Engsländer, der seinem Freunde feine Guinee borgt, ohne einen Wechsel auf Summe und Zeit von ihm zu nehmen, und dieses mit dem Nationalzusage: Business will be done in a regular way.

Man fagt hier, Sie waren der Verfasser von dem Eustspiele Lavater \*); ich habe es noch nicht gelesen. Bo ift denn der Volksalmanach geblieben? Leben Sie wohl!

#### 20,

Osnabruck, ben 16. Mug. 1778.

Werthgeschähter Freund! Es ist zu seiner Zeit alles richtig eingegangen, was Sie mir zugeschieft haben, und die hofnung, die ich hatte, Ihnen etwas Gewissers & 4 wegen

<sup>\*)</sup> Ich habe ein Lustspiel unter biesem Titel, so viel ich mich erinnern kann, nie gesehen. N.

wegen meiner Denabruckfchen Geschichte zu melben, bat meine Untwort, wie eine Dankfagung fur alle Beweife Threr Freundschaft, aufgehalten. Settraber, da mir mein Urgt bas Arbeiten verboten, weil ich mich ben ber Dite ctwas zu fehr übernommen batte, fann ich Ihnen mit Buverlagigteit melden, daß diefen Winter noch nichts baraus werden fann. Gie feben aus dem Anfchluffe, daß ich wirklich mit ber Fortfetung beschäftigt bin, und um ben Druckfehlern fo viel möglich vorzubeugen, folche als Manuscript erft abdrucken laffe. Es find also nicht gang Teere hofnungen, die ich gebe, und ba ich mit ben mir angehotenen Bedingungen vollkommen zufrieden bin : fo wird nichts als der Mangel an Gefundheit mich abhalten, den erften Verfuch, wovon ich bier, weil ich mir au pie de la lettre meine Arbeit ftehlen muß, nur 200 Eremplare auf meine Roften abdrucken laffen, mit einer Kortfebung bis auf ben Untergang des Großherzogthums Sachsen unter Beinrich bem Lowen, von neuem auflegen ju laffen. Allein ob bennachft noch weiter etwas erfolgen werde, diefes fann ich auf bem Kaulbette, morauf ich diefes schreibe, nicht verfichern, und noch wentger-verfprechen. Gegen die nachfte Meffe will ich Th. nen bestimmter fchreiben.

Bu Phyrmont, wohin ich, um mich zu zerstreuen, eine Ausflucht unternommen, habe ich die beiden herren von Swich aus Berlin kennen lernen \*), die mir mehr als

<sup>\*)</sup> Es war der Königliche Leibarzt Dr. G. M. Muzelt, und bessen Bruder Fr. Muzelle Stofch, der Freund Wintelmanns dessen Briefe an ihn zu Berlin 1781, 8. gedruckt worden). Der lette hatte von seiner Mutter Bruder, dem berühmten Hrn. von Stosch in Florenz, der ihn zum Erben einsetze, den Namen Stosch angenommen.

als alle unfere Genies gefallen haben. Go ein Paar Manner mögte ich hier haben, und ich wollte gern auf alle übrigen Verzicht thun.

Ift der herr Nicolan \*), bessen Gedichte Sie mir überschieft haben, ein Berwandter von Ihnen? Seine Sachen haben mir überaus wohl gefallen. Man sieht doch endlich einmal wieder wahre schone Empfindungen; und einen gesunden dichterischen Ausdruck. Sine ganze Weile habe ich mich sonstrüber meinen eigenen Geschmack geärgert, der daszenige nicht schon finden wollte, was jedermann doch so laut lobte. Ich sing an zu reimen, als Günther unser held war, und glaubte ich wäre in der Wiege verdorben. Aber die Gedichte des herrn Nicolan haben mich wieder beruhigt.

Meister Seuberlich wird sich nun auch wohl empfehlen, wenn er nicht noch einige erhebliche Entdeckungen macht. Aber konnen Sie alt werden, ohne zu schreiben? Mich dunkt, das Schreiben ist eine Krankheit, die mit den Jahren zunimmt, und nicht eher nachläßt als dis man stirbt. Es geht damit wie mit den Weibern; im Alter hat man sie am nothigsten, und oft noch am liebsten, wenn einen Alles verläßt und ein gutes Weib unfre Plagen theilt. — Die Meinige bringt mir eins vom Besten, und will nun auch, daß ich nicht mehr schreiben soll. Also leben Sie wohl!

<sup>\*)</sup> Der ihige Ruff. Kaiserl. Staatsrath Herr von Nis

#### 21.

#### Denabruck, ben 14. Dec. 1778.

Die Beschreibung von Berlin hat Ihnen, liebster Freund, gewiß mehr Stunden gekostet, als der Leser, der sie in seinem Lehnstuhle lieset, zählen und glauben wird; und ich danke Ihnen von Herzen für das mir zugeschickte Exemplar.

Die Fortsetzung meiner (Denabruckischen) Geschichte erfolgt hieben, zu Ihrer Erbauung; aber noch nicht zum Druck. Ich habe sowohl in diesen Bogen, als in der vorhergehenden Ausgabe, noch verschiedenes zu andern. Besonders habe ich noch hie und da zu sehr anticipirt. Wir Autoren sind zu eilig, und befürchten dassenige zu verlieren, was wir nicht gleich ganz heiß auftischen.

Am meisten befürchte ich, baß manches was zu veraltet ift, und boch zur Naturgeschichte ber politischen Staatsverfassung gehört, nicht recht einleuchten werde. Die Leute werden glauben, ich plaudere zu viel von Heerbann und Dienstmannschaft; und boch giebt mir dieses allein den mächtigen, und für eine fleine Landesgeschichte nur gar zu mächtigen Faden. Ich fann mir aber nicht helsen: mit der moralischen Schnur ist es Kinderen in der Geschichte; und alle reißen ab, außer jenem nicht.

Einigermaßen beruhigt mich das Schauspiel in Amerika, welches die Verwandlung, die Deutschland erslitten hat, jedem lebendig vormalt. Hier machen die brenzehn Provinzen den Heerbann, und die reguläre Armee die Dienstmannschaft aus. Lettere ist, wenn auch der ganze Heerbann, worunter sie doch alio respectumit gehört, aufgeboten wird, von dem gemeinen Ausgehot entschuldigt, ungeachtet sie für Löhnung dient,

und jener auf eigne Kosten marschiet. Währet der Krieg noch einige Jahre: so vermehrt sich immer die Zahl der Regulären, die übrigens zu Hause Landwirthe wie Andre sind; und die Uedrigen sinken unter der Last der Löhnung, so wie unter der Verachtung, weil man sie, ihrer Undrauchbarkeit wegen, nicht ausbietet. Ihre besten Leute werden Officiere, und ziehen den respectum militarem ihrem respectui Heribannali sive civico vor \*).

Nun frage ich Sie, ob Sie mich verstehen? und ob ich deutlich genug bin? Unser ganzes Steuers und Kuhrwesen, Abel und Leibeigenthum, kurz alles, was Freyheit und Eigenthum nahe und fern berührt, entwickelt sich mit diesem einzigen Faden; und ich beschreibe bloß die physikalische Geschichte einer politischen Versassung. Jede Geschichte muß die Naturgeschichte des Driginalkontrakts einer Nation unter allen vorkommenden Veränderungen werden, wenn sie jemals im eigentlichen Verstande pragmatisch seyn soll. Dieses ist das Resultat von unzähligen Versuchen, die ich in Gedanken daränder angestellet habe, und worüber ich mich in der Vorzete noch weiter erkaren will.

Durchsehung besjenigen, was bis dahin abgedruckt ist, füglich sertig werden. Aber gern hatte ich sofort noch eine Periode, bis auf den Ausgang bes Groß-herzogthums Sachsen, daben. Diese wird manches beutlicher als jest erkennen lassen. Rur weiß ich nicht, ob ich damit zu Stande kommen werde. Im Ropfe ist sie richtig, aber auf dem Papiere kaum angesfangen,

<sup>\*)</sup> Mir scheint diese Vergleichung außerst treffend und eins leuchtend. Fast eben so geht es jeht in der französischen Revolution.

### 172 Briefwechsel mit Friedrich Nicolat.

fangen, und meine Rrafte nehmen ab, besonders im Sommer; baher ich nicht gewiß sagen kann, ob ich gegen Michaelis mit dieser letten Periode fortig werde. Zu dieser Periode konnte ich einige auserlesene Urkunden mit anhängen, die ben der Karolingischen abgehen, und höchstens aus 10 oder 12 Stücken, so bereits gedruckt sind, bestehen. Doch auf Ostern werde ich hievon sicherer urtheilen konnen. Sie sollen sodann das eine oder andere haben, und ich werde auch dann schon weiter als jest sehen konnen.

Meister Seuberlich \*) kann mit Recht aufhören; er hat gewiß mehr Narren bekehrt, als mancher Apostel Heiben; und die Narren, die ihm nachschrenen, haben ihm mehr zu danken, als sie erkennen wollen. Wehe dem armen Geschöpfe, dessen Geschmack sich von solchen Windsedern leiten läst!

Die Berlinische Geschichte \*\*) bin ich noch nicht genau burchgegangen. Die Schrift ist mir in opere tam longo etwas zu fein. Vale!

Den 14. Dec. 1778, da ich mein 59. Jahr antrat.

Einige andere Stucke von mir, so einigermaßen interessiren konnten, lege ich hier ben. Dem Hrn. Minister von Forst hatte das Stuck in den Phantasteen über den Konkursprozeß im 3. Th. p. 251. gefallen, und er wunschte eine Erlanterung über den Neußerprozeß. Diesem Iwecke ist das Stuck Nr. 9 und 11. gewidmet \*\*\*):

<sup>\*)</sup> Mofer meynt ben Ulmanach von Bolkeliebern. . R.

<sup>\*\*)</sup> Nehmlich bie hiftorische Einleitung zu meiner Beschreis bung von Berlin. " R.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgebruckt im IV. Theile. Dr. 56. 8, 258. D.

#### 22:

South greine mire Denabruck, ben 20. Dec. 1778.

Bor 8 Tagen schrieb ich Ihnen, liebster Freund, unter einem Umschlage an Hrn. Busching, dem ich eben ein großes Packet zu schieben hatte; und gleich nachher fand ich das hieben gehende Blatt auf meinem Lische, welches vermuthlich zu bemjenigen gehört, was ich Ihnen von meiner Geschichte übersandt habe.

Bor einiger Zeit habe ich ein Gutachten wegen ber hiefigen Zehnten \*) entworfen, und bloß aus einer Inbuftion aus einer Menge bengelegter hiefigen Urfunden gezeigt, bag feine Zehnten ju Unfange bom Felde gegogen, fondern den Leuten ju einem leidlichen Preife gelaffen worden, fo daß burchaus die Regel fur die urfprungliche Ablofung gefaffet, und Reiner jum Buggehnten gelaffen werden mußte, ale infofern er davon im Befit gewefen zu fenn erweifen fann. Diefes, fage ich, habe ich und einer blogen Rette von Factis und Datis, worüber die Urfunden bengelegt find, und zwar, wie ich mir schmeichte, dergestalt gezeigt, daß fein ehrlicher Mann baran weiter zweifeln fann, und felbft bas Reichstams mergericht, wohin jenes Gutachten in einer gewiffen Cas che geschickt-ift, feine bisher hierunter angenommene Mennung andern wird.

Bielleicht konnte biefe Abhandlung, es fen nun, daß ich ihr die Gestalt eines Gutachtens lasse, voor dasselbe noch umschmelze, im Preußischen ihr Gluck machen, wo man auch darauf bebacht ist und wenigstens immer mehr Bebacht

11:1

<sup>\*)</sup> Ein Auszug Dieses Gutachtens ift im IV. Theile der Phantasieen, S. 351, fg. gebruckt.

### 174 Briefwechsel mit Friedrich Nicolail

Bebacht nehmen wird, den Zehntherren Ziel zu setzen. Und andere Kander, die ein startes Militare haben, oder wo der Kandesherr gern allein dasjenige ziehen mögte, was die Unterthanen abgeben konnen, werden es auch gern vernehmen, daß ein folches Principium außer allem weitern Zweifel gestellet sen.

Es kame also barauf an, ob Sie dasselbe in Berlag nehmen, und falls ich es in der Gestalt eines Gutachtens ließe, einen bortigen geschickten Mann sinden könnten, der eine Borrede dazu schriebe. Denn wenn ich nicht die Zeit habe, es umzuschmelzen: so wollte ich es nicht selbst herausgeben, sondern herausgeben lassen. Es wird zusammen so viel als ein Band der Phantasseen ausmachen: vier oder fünf Bogen Lext, und das liebrige Urkunden aus dem X, XI, XII, und XIIIten Jahrhundert, die noch ungedruckt sind, und worauf ich mich in der Folge meiner Geschichte ohnehin beziehen muß.

Leben Sie wohl, und schenken Sie bem Publikunt auch bald wieder etwas, woben es sich erfreuen kann.

23.

#### Osnabruck, ben 14. April 1779.

Da fich heute einige Rausteute ben mir gemeldet, welche morgen nach Leipzig reisen wollen: so sende ich Ihnen hieben etwas für einen Liebhaber, was in den Laden sonst nicht gekommen ist, und auch nicht barin kommen wird \*).

Mit

<sup>\*)</sup> Die Deduftion des herkommens in Ansehung der Albs stener adelicher Tochter im Stifte Osnabruck, Folio. Die febr

Mit meiner Geschichte werde ich nach Ihrem Borschlage verfahren. Wenn mich keine Krantheit abhålt: so werde ich vor Ende des Jahres fertig.

Das Gutachten, wovon ich letzthin gemelbet, habe noch nicht wieder angesehen, weil ich zu eifrig auf bas andere bin; requiescat usque dum.

Vale qui valere dignus es!

#### 24.

(Erhalten ben 23. Jul. 1779)

Liebster Freund! Ueberbringer dieses, ein junger wurzdiger Mann \*), der unter einem vielleicht wenig glanzenben Rleide viele Talente in der Mathematik verbirgt, und
barauf reiset um etwas in der Baufunst und Mechanik zu erlernen, hat mich um eine Abdresse an Sie gebeten, und ich theile diese ihm um so viel lieber mit, weil ich zum Boraus weiß, daß er Ihnen nicht unangenehm seyn wird. Er ist in der Werkstätte als ein Sandwerfer erzogen, und von Hrn. Professor Lichtenberg, wie derselbe vor einigen Jahren hier war, als ein Autodidactus in der Algebra nach Sottingen zu gehen beredet worden. Da hat er sich dren Jahre ausgehalten, und nicht allein den Unterricht, sondern anch die Freundschaft eines Kassner genossen. Ich habe ihm hierauf einiges Keisegeld

sehr interessante Borrebe ist nachher im IVten Sande ber Phantasieen S. 237. abgedruckt worden. R.

<sup>\*)</sup> herr hollenberg.

von unferm Bifchofe verschafft, was er nun bort noch ju vergebren gebenft, weil er glaubt, bag Berlin ein Drt fen, wo für ihn noch vieles zu feben fenn murbe. Debs reres brauche ich Ihnen von feiner Absicht nicht zu fagen, und meine Frenheit werden Gie auf die gute Rechnung unferer Freundschaft fegen.

Un meiner Geschichte arbeite ich, fo viel es nur meine Zeit erlaubt, und noch barf ich hoffen, mein Berfprechen ju erfullen.

Osnabruck, ben 20. Oct. 1779.

Werthefter Freund! Unter bem hafenpflug \*) verftebe ich einen folden, ber noch ungefunftelt ift und von ber erften einfaltigen Erfindung zeigt. Diefen habe ich mir alfo porgeftellet, daß die Deutschen, ehe fie den Gebrauch bes Gifens gefannt, einen umgefehrten 21ft bagu genome men, als 1. 3.



Baff ein Mann ben Uft in A gebruckt, und ein anberer por B die Pferde gespannt. hernach, wie bas Gifen aufgefommen, bat man ben Zapfen in C befchlagen, und tulest

<sup>\*)</sup> Dies bezieht fich auf das von Mofer felbit angegebene Rus pfer jum Iften Bande der Osnabruckichen Geschichte. R.

zuletzt das Eisen, welches die Furche aufnimmt, hinzusgesetzt. So scheint mir der Gang der Erfindung gewesen zu seyn, und so versiche ich unter einem Hafenpfluge jene erste Anlage. Eben so grub man in der ersten Periode mit hölzernen Spaden, beschlug sie in der zwenten, und machte sie in der dritten ganz von Eisen. Hieraus wird herr Meil meine Meynung leicht errathen.

Mit dem zweyten Theil meiner Geschichte bin ich ziemlich weit gekommen, so daß ich hoffen kann, ihn nach Weihnachten abzuschicken. Doch wunschte ich nicht, daß Sie ohne Ausnahme darauf rechneten, weil oft unvorshergesehene Verhinderungen ben besten Vorsatz vereiteln konnen.

Das Gutachten, wovon ich einmal gefchrieben, muß noch beruhen, und ich werde mich gegen Oftern weister barüber erflaren.

Vale qui valere dignus es!

#### 26.

Osnabruck, den 23. Jan. 1780.

Druck und Papier der neuen Auflage der Osnabrückschen Geschichte gefallen mir recht gut; aber vor Drucksehlern bin ich sehr besorgt, besonders da, wo die Worte
außerlich richtig zu sehn scheinen. So steht z. B.

p. 10. l. 7. heimlich führen anstatt heimführen;

p. 14. l. 4. von unten: Grundword oder Weidegeld, für Grund = Bordoder Weidegeld;

## 178 Briefwechsel mit Friedrich Micolal.

welche einem Korrektor, ber auf bie Sache und nicht bloß auf den Buchstaben sieht, billig nicht hatten entgehen follen.

Un andern Druckfehlern, die aber ein jeder leicht verbesfern kann, als p. 10. propingui statt propinqui, p. 16. Ausmerker für Ausmärker — fehlt es auch nicht.

Ich werde diese Fehler, so wie ich die Wogen erhalte, bemerken \*), um sie zu seiner Zeit hinten an drukken lassen zu konnen. — —

So viel von meiner Geschichte. Ueber meine Phantasieen erhalte ich die mehrsten Romplimente aus Wien, und ich habe dem Raiser selbst über einige Punkte Erläuterungen geben mussen, besonders was den Leibeigenthum betrift. Es scheint, daß Er ihn ganz umschaffen wolle.

Nun habe ich noch eine Bitte. Man ist ben der Regierung und ben der Landschaft hieselbst gewillet, eine Ranzley oder ein Kollegienhaus zu bauen, und ich mögte hierüber gern den Rath eines dortigen Baumeisters haben. Das Detail und die Bedürfnisse dieses Hauses sinden sich in dem hieben gehenden Pro Memoria. Es kömmt also nur darauf an, daß Sie einen geschickten Wann aussuchen, welcher den Riss aussührt \*\*). Es ist mir sehr daran gelegen, denselben noch vor Oftern und von einem Baumeister zu haben, der sich nennen darf.

Meine

<sup>\*)</sup> Ift nachher nicht geschehen. N.

<sup>\*\*)</sup> Ich trug die Besorgung dem iht verstorbenen herrn Bauinspektor Manger in Potsdam auf; der zwar die Rise einsendete, aber das Kollegienhaus ift, so viel ich weiß, nicht gebauet worden.

Meine Freunde haben mich an meinem 60sten Geburtstage mit benkommender Medaille beehrt, die aber in der Ausführung verunglückt ist \*).

#### 27.

Denabruck, ben 19. Febr. 1780.

Es thut mir leid, daß ich Ihnen wegen des Rollegienz hauses neue vergebliche Muhe verursachen muß. Der Mann, welcher den Situationsplan entworfen, hat sich ganz ungewöhnlicher Weise der Decimalruthen, die man sonst nur ben großen Landmessungen gebraucht, bedient.

Der Riß des Ranzley- oder Rollegienhauses ist nach hiefigen gemeinen Fußen, deren 16 auf eine Ruthe gehen, aufgetragen; und 10 Fuß auf dem Situationsplan sind jenen 16 gleich. Zu Berlin wird Rheinlandisches Maaß üblich seyn, nach welchem 12 Fuß eine Ruthe ausmachen. — Die hiefige Ruthe ist der Ralenbergischen bis etwa auf eine Linie gleich.

### 28.

Osnabruck, ben 24. Marg 1780.

Werthester Freund! Zuerst danke ich Ihnen fur die gutige Besorgung ber mit hentiger Post eingelangten Riffe; welche meiner Rengier zwar schon einen vergnügsma 2

<sup>\*).</sup> Einen Abdruck sieht man auf dem Titel bes Ersten Deils bieser vermischten Schriften. ... R.

ten Blick abgelockt, ihre nahere Prufung aber in einer Ronfereng nach der Ofterwoche zu erwarten haben. Alsbann fchreibe ich Ihnen weiter.

hiernachst empfangen Gie hieben bas Ende meiner Geschichte, nebst ber Borrede, baf alfo ber zwente Theil vollig abgedruckt werben fann. Sollte auch bier ein Rupferftich nothig feyn: fo wurde derfelbe einen Ritter im Sarnifch, und bie ganbbauern als Sflaven porftellen muffen \*).

Un eine Fortfetung berfelben gebenfe ich noch nicht, und ich habe mir vorgefest, diefen Commer nichts fur mich zu arbeiten. Dbs ausgehalten werben wird, fieht babin. Man hat im Alter fein Spielwert fo nothig wie in ber Jugend, und je fruher man nachgiebt, befto eber finft man auch. Aber die hiftorifchen Arbeiten erfordern zu viel Nachschlagen und Nachlefen. : Das Phantafiren aus dem Ropfe geht beffer von der hand; und man fann es auf bem Stuhle verrichten.

#### 29.

(Erhalten in der Oftermeffe 1780 au Leipzig.)

Werthefter Freund! Dem herrn Manger bitte ich, falls meine Untwort auf die eingeschieften Riffe fich in etwas verziehen follte, nur gelegentlich zu erofnen, baf biefelben allhier fehr vielen Benfall gefunden, aber erft

<sup>\*)</sup> Es war nicht Mofers Ernft, daß biefer Rupferstich geftochen werden follte, fondern es war nur fein Urtheil von der Beranderung des Landes in diefer Periode. D.

jur Approbation nach England mußten, ehe und bevor ich ihm bas Beitere melden konnte. Vale!

esignicas of death of the configurations of

30.

Osnabruck, ben 23. April 1780.

Liebster Freund! Unter meinen långst verworfenen Papieren habe ich noch die hieben gefundenen Bruchstücke von den Briefen unsers seligen Freundes \*) aufgefunden, das übrige ist alles verworfen und verloren. Doch mag tein großer Schade daben seyn; denn so angreisend er war, so träge bin ich, und das giebt keine gute Korresspondenz, wenigstens keine gelehrte. Ich schreibe meine Briefe mehrentheils im Stehen und auf der Hand, wenn ich von andern Arbeiten stumpf und ermüdet bin. Fremde erhalten, was ihnen gebührt, Freunde hingegen selten mehr als ein Vale; oder wo ich mich über etwas hersauslasse, mehrentheils eine halbentwickelte Idee, und das reizt sie nicht; wie denn auch unser sel. Abbt schrieb, daß die Beschleunigung meiner Antworten im umgekehrsten Verhaltnisse mit meiner Freundschaft stehe.

Db Sie jene Bruchstücke mit abdrucken lassen wollen \*\*), mussen Sie Selbst wissen; die Ehre Ihres Freundes ist ben Ihnen so gut, wie ben mir verwahrt, und M 3

<sup>\*)</sup> Abbt. Ich ersuchte Mosern barum, als ich ben 4ten und die folgenden Theile von Abbts vermischten Werken durch einen Freund herausgeben ließ. N.

<sup>\*\*)</sup> Sie find abgedruckt in Abbts vermischten Wer, ten, VI. 386. S. 3. folgg. N.

ich habe hie und ba nur etwas ausgestrichen, was lebende Manner beleidigen konnte.

Das mir zugeschiefte Rupfer \*) ift wohl gerathen; so ist auch ber Korrektor jest ziemlich aufmerksam. Vale!

#### 31.

Osnabruck, ben 21. Oftober 1780.

2Berthefter Freund! Gewiß habe ich oft genug an ben herrn Manger gedacht, und mich schon mehrmals baruber geargert, bag elende Streitigkeiten ber Dikafterien, wovon das Gine nicht in diese und das Andere nicht in jene Ctage verfett fenn will, ben Bau, mogu bie Gelber bereits ausgefest und ein großer Borrath von Materialien angefahren ift, wider alles Bermuthen aufhalten. Allein ich habe ber Sache nicht fo abhelfen tonnen, wie ich gewünscht, und muß die nachfte landtagliche Berfammlung, die jahrlich nur einmal gehalten wird und ben 8. Jan. funftigen Jahres ihren Unfang nimmt, abwarten. Alledann erft tonnen diefe Streitigfeiten gwis Schen den Standen gehoben, und Die weitern Refolutionen ausgefertiget werben. Bis bahin alfe muß ich herrn M. bitten, mit mir Gebuld gu haben.

An einen vierten Theil meiner Phantasieen fann ich hochstens übers Jahr benken. Der Stücke, die ich seit dem dritten Theile geliefert habe, werden noch viel zu wenig senn, und ich erinnere mich desjenigen, was Sie

<sup>3) 3</sup>um Isten Banbe ber Osnabruckfchen Geschichte, von dem berühmten 3. D. Meil. R.

aus ben Braunschweigschen Anzeigen \*) anführen, nicht; doch kann es von mir senn, weil ich mansches ben einem augenblicklichen Einfall schreibe, und wann dieser vorüber ift, es ganz wieder vergesse. Es ging mir mit dem abgeschaften Herkon herkommen, was Ihren freundschaftlichen Benfall hatte, eben so; ich hatte es für einen Freund, der sich von mir ein Sijet zu einer komischen Oper ausgebeten hatte und darüber gestorben ist, entworsen, und vergessen, daß ich es hatte nachher abdrucken lassen. Ich habe noch eine Menge von Aufsähen liegen, die ich ben guter Laune angefangen habe, aber nicht zu Ende bringen kann, weil der erste Augenblick nicht wieder kommt, und ehe ich einen alten endige, fange ich zehnmal lieber einen neuen an, wosur mir das Blut wallet.

Meine Osnabrucksche Geschichte zieht mich zu sehr an sich; ich flicke noch immer an ihrer Fortsetzung, und die Zeit allein kann es entscheiden, ob ich so weit damit kommen werde, daß noch ein Band voll wird. Die neue Austage hat mir sonst in ihrer außern Schonheit sehr wohl gefallen; die Drucksehler sind auch erträglich, und ich kann sie benm dritten Theise \*\*) anzeigen.

\*) Ich fand den höchst interessanten Aussatz: "Ein kleiner "Umstand thut oft vieles," der nachher in den Patriostischen Phantasieen, IVr Th. S. 68. abgedruckt worden, zufällig in Nr. 43. der Braunschweigschen Anzeigen von 1774, mit A. unterzeichnet. Dieser Aussatz siel mir so auf, daß ich mich in Braunschweig erstundigte, wer der ungenannte tresliche Kopf sey, der dies ses Stück habe schreiben können? Da erfuhr ich denn, daß es aus den Osnabrückschen Anzeigen in die Mindensschen, und von da in die Braunschweisschen seinen Beg gefunden hatte; und da war leicht zu schließen, daß Mösser der Verfasser sey.

\*\*) Diefer ift leider nie erschienen.

32.

(Erhalten ben 14. Mai 1781.)

1911年 元中主

Liebster Freund! Ich habe einen schlechten Winter gehabt und darüber außer meiner Amtsarbeit wenig beschicken konnen. Meine Freunde sagen, es sen hypochondrie, und in dieser Voraussetzung bitte ich Sie, mir doch vor allen

Recherches sur la cause des affections hypochondriaques — par Claude Revillon — à Maçon, 8 Bogen, 8. 1779.

oder die lieberfetjung bavon, welche die Ettingersche Buchhandlung in ihrer Zeitung vom 10. Jan. 1781 versprochen hat, zu schicken. Die Hypochondristen wollen immer ihr liebel geschwind los seyn, und übereilen sich insgemein.

### 33.

Osnabrud, ben 8. Oftob. 1782.

Liebster Freund! Meine Gefundheit hat sich zwar nach gebrauchtem Meinberger Babe sehr gebessert, aber doch noch nicht so, daß ich neben meiner Berufsarbeit noch etwas nach meinem Bunsche vornehmen kann. Indes hoffe ich, wird die Winterkalte mich noch einmal zum rustigen Manne machen, damit ich ein und anderes und wenigstens einen Theil meiner Geschichte vollenden kann.

Den zwenten Theil von Ihren Tempelherren habe ich richtig erhalten, und sage Ihnen dafür den besten

besten Dank. Jedoch ärgert es mich, daß Sie Sich auf biese Urt herumzanken muffen. Lieber hatte ich die darin enthaltenen Zusätze und Erläuterungen in einer andern Brühe genoffen; indes hatten Sie uns diese vielleicht gar nicht gegeben, wenn herr h\*\* nicht aufgetreten ware.

Mehreres schreibe ich Ihnen heute nicht, da die Post abgeht, und ich zu lange gewartet habe. Leben Sie also wohl und melben mir, ob Sie noch Ihre Reisebesschreibung heraus geben wollen. Gewisse Anstalten und Institute großer Herren, wovon man auch sagen kann: Multum est humanis in rebus inane, sind doch imsmer besser, als Parforcejagden, und man schmeichelt einer solchen fürstlichen Marotte eher, als einer andern Matresse. Vale iterum!

### 34.

Osnabruck, den 20. Febr. 1784.

Liebster Freund! Den hieben gehenden Brief hatte ich Ihnen schon vor 6 Wochen schiefen sollen. Aber wie es denn so geht, wenn man nicht recht wohl ist — keine Lust zu schreiben hat — sich freut sein Officium taliter qualiter thun zu können — so ein Brief bleibt wohl ein Weilchen aufm Tische liegen.

Nun will ich Ihnen noch fagen, daß ich den langen Winter so ziemlich überstanden, und alle hofnung habe, in diesem Frühjahr zu einer neuen Gesundheit zu gelangen. Meine Nervenkoliken, die mich seit zwen Jahren wenig haben schlafen, denken und genießen lassen, fangen an sich zu verlieren; und wenn diese fort sind: so denke

ich noch etwas mehr, als mechanische Amtsarbeiten unsternehmen zu können, und noch einen Theil zu den Pastriotischen Phantasieen zu liefern. Aber die bosen Sammsler raffen mir gleich alles weg, was ich in das hiesige Intelligenzblatt vor Jahren geschrieben habe, und fragen mich bloß, ob ich noch etwas hinzuzufügen oder zu verbessern habe; wo nicht: so wurden sie drucken lassen, wie sie es hätten.

nun Ihre Reifen bald geendigt. Ich benke diefen Sommer pro roboranda fanitate auch eine zu unternehmen. Db ich aber bis Berlin kommen werde, sieht dahin.

hrn. Menbels sohns Jerufalem habe ich schon zwenmal gelesen, und ich wüßte nicht, daß mir fürzlich ein Werk so wohl gefallen hatte als dieses. Aber seine Buch staden men schen \*) hat er mir aus der Seele gestohlen; ich hatte auch eine lange Betrachtung darüber entworfen, und dachte sie einst mitzutheilen. Nun fürchte ich kommt sie zu spat, und wie der Senf nach der Mahlzeit. Leben Sie wohl, und bleiben mein Freund!

### 35.

Osnabruck, ben 2. April 1785.

Liebster Freund! Ueberbringer bieses, ein junger Maler, welcher auf die Akademie nach Dresben geht, wird Ihnen, wenn Sie ihn sprechen, sagen konnen, daß ich mich jetzt mit jedem Tage bessere, und mit diesem Fruhjahre meine

<sup>\*)</sup> Man f. die schone Stelle in dem Jerufalem, S. 61 bis 63. N.

meine vollige Gefundheit wieder zu erhalten hoffe. Aber Ihr Rath ben Sie mir einft gaben, die Theile bes Unterleibes alle Morgen falt ju waschen, taugt ben E ... nicht. Ich hatte biefes, ju ber Beit, wie Gie mir ben Rath ertheilten, bereits gwolf Jahr gethan, und mich bem Unschein nach frisch und munter daben befunden. Denn ich schrieb ihm die schone Erfrischung, und mas ich neben her fuhlte, andern Umftanden gu. Allein gulett fette ich ein Miftrauen in bas Raltbaben, unterließ es, und habe nun bren Jahre jugebracht, um die Berengung und Berfteifung ber Befage bes Unterleibes, melche bas falte Baben mit ber Zeit gewirft hatte, wiederum ju beben. Daben tonnte ich Ihnen jest ungablige Benfpiele, von folchen, bie falt gebabet und fich baburch um ihre Gefundheit gebracht haben, aufuhren, wenn es gu Ihrer Ueberzeugung nothig fenn follte. Gelbft ber \*\*\* nebst zwenen seiner Bruder find baburch unglücklich acmacht worden, ba die andern Rinder, welche nicht falt gebadet haben, fo munter find wie die Lerchen. Ich schreibe biefes, um Gie Gelbft babor gu marnen, wenn Sie Sich auch diefer heroifden Rurart bedient haben, und unbehaglich befinden. Es ift mahrlich eine Unglomanie, wenn wir deutschen Rartoffelfreffer den Rleischfreffenden und mit farten Getranten genahrten Englanbern hierin nachahmen; und felbft bem Englander, ber fich den Ropf alle Morgen babet, bleibt der fleinfte Schnupfen auf ber Bruft haften, weil er nicht über ben Ropf jur Rafe tommen fann, indem die haut auf bem Ropfe durch das falte Waffer gu fehr abgehartet ift. -Doch es ift Riemand geschwäßiger, als ein Refonvalefcent.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und lassen Sie mich wissen, daß Sie Sich wohl befinden.

"Der 36. ningen fin al New seinen

Osnabruck, ben 17. Dec. 1785.

Liebster Freund! Das Stuck Rr. 49 \*) ift vollig fo geblieben, wie ich es 1746 entworfen, und mit dem Dinifterialbefehle: "mich funftig bergleichen ge-"fåhrlicher Schilderungen zu enthalten," guruck erhalten habe \*\*). Sie werden Sich bavon leicht überzeugen, wenn Gie die Compagnons bagu, in bem Berfuche einiger Gemalbe von ben Gitten unferer Zeit nachschlagen. Ihnen ift es bermuth. lich aufgefallen, weil man zu ber Zeit in Deutschland noch wenig fo schrieb. Allein ich hatte meine erften Schulubungen nach Marivaur gemacht, meinen St. Evremont mehr als zehnmal burchgelefen, und nach franzofischen Muftern gearbeitet; bas machte mich in ber Moral zu fein und fast spitfindig. Rachber studirte ich nach Doltairen, und gab in feiner Manier ein Schreiben über den Charafter Martin Luthers und feiner Reformation beraus. Allein ich merfte bald, daß feine Manier ihm allein wohl ftand, und daß man feinen gangen Beift haben muffe, um fich nach ihm zu bilden. Gine Zeitlang gefiel mir ber Abbe' Coper; und zulest zog mich Rouffeau gang an fich. Daher

<sup>\*)</sup> Im IVten Bande der Phantaficen, S. 188. 1.

<sup>\*\*)</sup> Nehmlich bieser Aussatz hatte in einem Wochenblatte:
Bersuch eines Gemäldes der Sitten unserer Zeit, welches M. im J. 1746 zu Hannover hers ausgab, gedruckt werden sollen. Man sieht, wie engsherzig damals die Gesinnungen in Hannover waren, man sieht aber auch, welche Anlage zur treslichen Schreibart M. schon damals hatte. Dieser verbotene Aussatz ist besser als einer der in dem Wochenblatte abgedruckten. N.

Daher kommt die Verschiedenheit meines Stils. Harlekin ist in dem gewöhnlichen Gerichtsstill geschrieben;
und ein Franzose, der ihn in einem Brusseler Journale
übersest und den stile du barreau nicht verstanden, hat
ein ganz posserliches Ding daraus gemacht. Ben dem
allen bleibt Marivaur, ille meos habuit qui primus
amores, mein alter Liebling, und ich schäme mich nicht,
es zu bekennen, daß ich ihm vieles zu danken habe. Das
allgemeine Urtheil, was man insgemein von ihm sället,
trift seine Theaterstücke, aber nicht seine beiden Romane,
die in meinen Schuljahren in aller Dilettanten Händen waren. Jedoch ist jest Rousseau der einzige unter den Franzosen, qui spectatorem oblectat. So viel hievon!

Den guten Nath, mich der Rampfschen Rlystiere zu bedienen, befolge ich insofern, daß ich mir Ruhe das burch verschaffe, wenn ich zu lange schlaflos bin \*). Aber einen anhaltenden Sebrauch habe ich noch nicht das von gemacht, weil ich mir immer noch schmeichle, durch Hilfe der Natur zu genesen. Das fünftige Frühjahr soll hierüber entscheiden; indem sich meiner Meynung nach gegen diese Zeit jede Stockung in meinem Körper aufgelöset haben muß. Die Natur bedient sich hiezu, wie in allen Rheumatismen, des Weges der Abschwäschung, und die Rlystiere stärken.

Mein

<sup>\*)</sup> Ich lasse dieß und was folget, abbrucken, damit man meines Freundes eigentlichen Begriff von seinen Leibess beschwerden erkenne, weil davon auch schon etwas bssentzlich erwähnt worden ist (Berlinische Monatsschrift 1794. S. 489.). Vielleicht hätte sein Leben verlängert werden können, wenn er auf diese sehr sinnreiche und vielleicht in gewisser Betrachtung nicht ganz unwahre Theorie, nur nicht allzwiel gegeben hätte. Man sehe auch den Brief Nr. 38, dessen scherzhafte Dreistigkeit wohl kein Leser verkennen wird.

## 190 Briefwechsel mit Friedrich Nicolal.

Mein Uebel besteht bloß in einer Straffheit ber Ners ven, welche ich mir durch kaltes Baden zugezogen habe; die sich in den außerlichen Theilen schon ganz verloren hat, und sich hoffentlich eben so nach und nach in den innerlichen verlieren wird. In dieser Absicht lasse ich alle Krämpfe ausdauern, und sehe folche als wohlthätige Bemühungen der Natur an, die zu dem großen Zwecke der Bestehung arbeiten.

Daß Sie künftiges Jahr nicht nach Phyrmont kommen wollen, hatten Sie nicht nothig gehabt, so fruh zu fagen; so hatte ich doch wenigstens die Hoffnung noch eine Zeitlang behalten.

Unter Mosers Nachlasse fand sich über die hyppothese, wodurch er seine Unpasslichkeit zu erklaren suchte, folgendes. Er hatte es vermuthlich zum Behuse einer eigenen Lebensbeschreibung aufgesetzt, in welcher er von sich in der dritten Person reden wollte.

"In seinem 5osten Jahre wählte er sich ein ganz "neues System zur Erhaltung seiner Gesundheit, wels, ches vielleicht einige Nachahmung verdient. Er war "von Jugend auf ein frischer, starker und gesunder Mann. "Allein in seinem 3osten Jahre um Mitternacht, als er "im eifrigsten Schreiben war, dunkte es ihn, daß sich "auf einmal eine Menge von Blähungen, besonders im "Nücken und in der Brust, erhoben. Er wurde bald "hierauf von einem Blutspepen übereilt, nachdem er dren "Slas Bleichert getrunken; und befand sich immer schwächsticher. Jedoch erhielt er sich durch seine gute Dist, "durch Brusttranke, und eine drenjährige Enthaltung

"behielt er doch immer etwas von der Hypochondrie, ein "Drücken oberhalb des Magens, und ein auscheinendes "Fieber zu den Verdauungszeiten, welche des Nachts "mit einem kalten Schweiße und einer anhaltenden "Schlastosfeit nach Mitternacht begleitet wurden. Dies "währte unter allerhand Abwechselungen an zwanzig Jahre "fort. Er trank jährlich den Pyrmonter, auch wohl den "Selterser Brunnen, brauchte viel China und Rhabarz"ber, aber alles ohne dauerhafte Wirkung."

"Endlich machte er folgenden Schluß: Die ver"meyntlichen Fieber sind wohlthatige Bewegungen der
"Natur, wodurch sie sich desjenigen ben sigenden Se"lehrten zu entledigen denkt, was arbeitende Leute durch
"den Schweiß verlieren; und der nachtliche Schweiß ist
"ein Zeichen, daß die Haut ben Tage wenig ausdunstet,
"und nur alsdann etwas durchläßt, wann ihr Netz durch
"einen kurzen Schlaf erschlasset worden."

"Instatt also diese wohlthätigen Bewegungen ober "die sogenannten Echaussemens durch fühlende Mittel "zu unterdrücken, will ich sie vielmehr befördern; aber "ich muß alle Verstopfungen der Haut und der innern "Theile heben. — Daher brauchte er erst im Frühjahr "eine Dose von Lösselblatt, welche ihm die Lunge merk"lich befreyte; zugleich rieb er sich mit einer Burste von "Ziegenhaar alle Morgen den ganzen Körper, und trug "des Tages ein hemd von Flanel."

"Jest fühlte er, daß alle Eschoffemens wohlthätig "wurden; er vermehrte dreift die Bewegungen, die ihm "vorher, da die Lunge verschleinit, und die Haut zu fest "war, beschwerlich und schädlich gewesen wären; und "wie er sich so fühlte, aß und trank er etwas mehr als "er vorher gethan. Merkte er eine Verstopfung: so ge"noß er des Mittags eine Bouteille guten Tokaier, oder
"eine Bouteille recht alten Meinwein, und diese stärkte
"den Magen so, daß des andern Morgens die Versio"pfung aufhörte. Die laxirenden und purgirenden Mit"tel hielt er ben gefundem Körper für schädlich; und
"glaubte, daß eine Verstopfung von der Ohnmacht des
"Magens und des Eingeweides herrührte."

"Ben dieser Diat, woben er zugleich das Aberlaf"sen ganz unterließ, startte sich sein Korper zusehends.
"Daben bestiß er sich eines beständig guten Humors,
"sang des Morgens, wann er aufstand, veränderte
"Wasche und Kleidung, wenn . . ."

hier ift der Auffat abgebrochen.

### 37.

#### Osnabruck, ben 22. Marg 1786.

Theuerster Freund! Endlich und nach einem langen und beschwerlichen Krankenzimmerleben, bin ich wieder an die freye Luft gekommen. Aber noch bin ich nicht im Stande, Ihnen und Ihrer Frau Semahlinn alles zu sagen, was ich Gutes und Dantbares für Sie empfinde \*). Auch kann ich Ihnen auf Ihre Reisebeschreibung von Ihremont \*\*), die ich mit so vielem Bergnügen gelesen, nicht in

<sup>\*)</sup> Wir hatten mit Mosern und seiner vortreslichen Tochter im Sommer 1785 die Kurzeit in Phyrmont auf eine hochst angenehme Art verbracht. N.

<sup>\*\*)</sup> Dieß bezieht sich auf einen Brief von mir, der unsere Ruckreise schilderte. R.

in dem Geiste antworten, womit ich es zur andern Zeit thun werde. Sie haben ohnehin auf Ihrer silbernen Hochzeit \*) so vielen Wis zu genießen gehabt, daß Ihnen eben nicht neu danach seyn wird. Also nun zur Haupe sache. Ich habe zu dem vierten Bande meiner Phantassien, was ich hatte und bekommen konute, gesammelt; und gedenke Ihnen etwa 14 Tage nach Ostern den ganzen Borrath zuzuschicken. Dieses wird dann auch das letzte seyn, was das Publikum in dieser Art von mir zu gewarten hat. Denn ich denke meine noch übrige Zeit bloß der vaterländischen Geschichte zu widmen, die mir immer am Herzen liegt, und jest die Stelle der Andacht ben mir vertritt, wozu die Damen ihre Zussucht nehmen sollen, wenn sie nicht mehr kokettiren können.

Der Brief von meiner Tochter hat schon 6 Wochen ben mir gelegen. Vale qui valere dignus es! Dabami Osnab. XI. Cal. Aprilis MDCCLXXXVI.

Tim 12. Dec. 1785. Eine Gesellschaft auserlesener Freunde hatte diesen Tag mit einem Keste geseyert, des sen ich mich noch mit Rührung erinnere. Es wurdent von mehrern treslichen Köpfen sehr schöne tleine Gedickte und Aufsätze ben dieser Gelegenheit gedruckt. N.

the state of the term makes and

មានក្រុម មានក្រាជា មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រាជា មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រាជា មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រាម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម មានក្រុម

Osnabrud, ben 23. Man 1787.

Liebster Freund! Wenn ich feine Minute von Ihrer angenehmen Gefellschaft ju Phyrmont verlieren foll \*): fo muffen Gie ben 30. Jun. Abends um 10 Uhr ben der mittelften Treppe bor bem Diemenerschen Saufe fenn; und bann fliege ich in Ihre Arme. Da ich weber ben Brunnen gu trinfen, noch bas Bad gu gebrauchen bente; fondern bloß darauf ausgehe gute Freunde gu feben ; fo tonnen Sie ficher barauf rechnen, baf ich gang fur Sie da feyn werde. Mit meiner Gefundheit hat es fich biefes Sahr machtig geandert, und ich bente in meinem hundertsten Sahre noch ein Buch darüber zu schreiben, Dag die Rrampfe mohlthatige Bemuhungen ber Ratur find, um eine Stockung in ben Rerven gn heben, baf man ihre Reigbarfeit und Empfindlichkeit weder durch falte Baber unterdrucken, noch burch Rluftiere von ihrer Arbeit abziehen muffe, und daß Schlaflofigfeit und Schmerzen die naturlichen Begleiter jener großen Dperation find, die man ausdauern muß, um vollig ju genesen. Daben werde ich eine Sypothefe auskramen, Die eine gange Revolution in ber Medigin veranlaffen foll; und Die darin befteht, daß eben' eine folche Bewegung, wie ber motus peristalticus in ben Gingeweiben ift, in bem gangen Mervensuftem berriche, gegen jede Stockung in bemfelben mit immer ftartern Rraften angebe, ben verftocften

<sup>\*)</sup> Ich pflegte seit 1785 meinem Freunde jährlich ben Zeiten zu melben, zu welcher Zeit ich nach Phrmont kommen könnte, und zu fragen, ob und wann er käme, um mich so einzurichten, daß ich so wenig als möglich von seinem Umgange verlöre.

fioekten Ort endlich zum Krampfen zwinge, und dadurch die Austokung des Anotens bewirke. Dieses ist, nach meisner Erfahrung, so gewiß, als ungewiß es ist, ob ich jemalsteinen Arzt davon überzeugen werde. Aber daran werde ich mich nicht stoßen; genug, daß ich im hundertsten Jahre schreibe, und das Privileglum zu radotiren habe. Das beste ben dem allen ist, daß ich mich wirklich sehr gebessert habe; die Hypothese mag nun richtig seyn oder nicht.

Ein herzliches Lebewohl, bis wir uns in ppramont feben!

rost. Dan tour in the hit stady, group or on the

bonie, ben & Binabruck, ben & Bun. 1787, i.i.

Liebster Freund! Der Tod meiner lieben Frau, welcher mich nach einem 41 jährigen Shestande betroffen hat, sollte mich beynahe abhalten, eine Reise nach Pyrmont vorzunehmen. Indeß, da alle meine Freunde wollen, daß ich das Trauerhaus verlassen soll: so will ich mich nicht wis
dersetzen. Aber in Ansehung der Zeit sehe ich seine Alens
derung zu machen \*), weil gerade am 20. Jul. unser Bisschof, der Herzog von York, zu uns kommt, und ich noch
zur Zeit nicht sehe, daß ich alsdann werde abwesend seyn
können. —

N 2

Gehen

<sup>\*)</sup> Ich hatte ihn gebeten, wo moglich, 8 Tage fpater zu fommen. R.

## 196 Briefwechsel mit Friedrich Nicolai.

Sehen Sie inbeffen zu, ob Sie nicht ein Paar Tage auf funftige Nechnung anticipiren konnen. Ich werde einen jeden derfelben als mir geschenkt annehmen.

40.

Denabruck, ben 17. April 1789.

Ebler herr und Freund! Am 4. Juli Abends um Glock 9 werbe ich g. G. in Aprmont feyn; und das Bergnüsgen, Sie dort zu sehen, wird auf meine Gesundheit beser wirken, als Bad und Brunnen, deren ich feins gebrauche. Da wir auch alsdann Zeit genug haben werden, mit einander zu plaudern: so sage ich Ihnen heute auch weiter nichts, als eggwood zu deutsch Vale!

the state of the s

1 1. 100 The The willy and the

#### 4I.

Osnabruck, ben 2. May 1789.

Liebster Freund! Wenn ich auf das Vergnügen rechnen kann, Sie in Pyrmont zu sehen: so werde ich allen Bestacht darauf nehmen, an 4 Wochen bort zu bleiben. Aber eilen Sie Sich auch, um unser Vergnügen zu verstängern.

Ich habe vor einiger Zeit die Histoire secrete de la Cour de Berlin gelesen. Der gute Mirabeau ist so sehr in seinen eigenen Verstand, seine Einsicht, seine Feinheit, seine Schlauigkeit und seine Espionage verliebt, daß er nicht gesehen hat, wie ihn der Deutsche unter einer phlegmatischen Mine eben so gut zum Vesten gehabt haben kann, als er Andere zu hinterschleichen gewußt oder gemennt hat. Ben dem allen ist es doch auch eine entschliche Etourderie, die alle Herzen der Deutschen gegen seine Landsleute verschließen wird, eine solche Charakteristi ins Publikum zu schießen, und die Verläumdung der Großfürstinn von R. von einer Art, die ihm billig eine Züchtigung zuziehen sollte. Plurz coram. Vale amicorum optime!

#### 42.

Qenabrud, ben 23. Marg 1791.

Liebster Freund! Ich denke Sie leben noch, ob Sie gleich seit einiger Zeit wenig von Sich hören lassen. Was mich anbelangen thut: so denke ich dieses Jahr am 1. Juli in Pyrmont zu seyn, nicht um das Wasser zu gebrauchen,

### 198 Briefwechfel mit Friedrich Nicolal.

fondern meine guten Freunde zu sehen und einen Abend mit ihnen vergnügt zuzubringen. Db Sie auch dahin kommen werden, ist heute meine Frage, und mein Bunsch daß Sie diese mit einem vernehmlichen Ja! beantworzten mögen.

Der Frau Gemahlinn bitte ich mich bestens zu empfehlen, und was ich Ihnen sonst noch zu fagen hatte, von mir in Pyrmont anzuhören.

### .43.

#### Osnabruck, ben 6. April 1792.

Dein Amtsjubilaum ist, wie Sie in der Verlinischen Monatoschrift gelesen haben, sehr fenerlich begangen worden; und ich kann mit Wahrheit sagen, daß mich in den funfzig Jahren vieles erfreuet, wenig betrübt und nichts gekränkt habe, ungeachtet ich in sehr besondern Verhältnissen siehe, indem ich Herrn und Ständen zugleich diene, für diese die Veschwerden und für Jenen die darauf zu ertheilenden Resolutionen angebe, et sie vice versa. Aber was kann man nicht, wenn man ein langzähriges Vertrauen für sich hat? Am Ende ist doch für Rläger und Beklagte der liebe Friede das beste, und zu diesem Zwecke kann man wohl inchrern Herren zugleich dienen.

Nach Pyrmont denke ich diefes Jahr am letten Innius abzugehen und mich dren Wochen dort aufzuhalten. Da mein ganzer Iweck ben diefer Reise darin besteht, noch einmal einmal in meinem Leben einen alten Freund wieder zu fehen und, wenns Gott gefällt, mir auch wohl noch einen neuen zu erwerben: so würde es mir eine wahre Freude seyn, Sie dort zu treffen; und da ich mich dort so ganz ungesucht und unvermist denke, nur für Sie und den Tag zu leben. Für allen hohen Genuß bin ich nicht mehr, und ziehe, wie billig, die Freundschaft der Liebe vor. Meine Tochter wird mich begleiten. Sie empfiehlt sich Ihrer Freundschaft ganz gewiß, ob ich sie gleich nicht darum gefragt habe, weil sie feit acht Tagen auf dem Lande ben der Frau von Mönster die Nachtigallen erwartet.

Ich bleibe damit hasta la muerte

der Ihrige,

#### 44.

Osnabruck, den 29. Dec. 1792.

Liebster Freund! Um Verzeihung, daß ich Ihren Brief nicht sogleich beantwortet habe. Da ich voraussah, daß ich mit dem fünften Bande der Patriotischen Phantasieen in diesem Jahre nicht fertig werden konnte: so kam ich erst aufs Verschieben, und hernach gehts denn so, wie es wohl zu gehen pflegt. Die Stücke in der Berlinischen Monatsschrift reichen ben weitem noch zu einem Bande nicht zu; und dann habe ich in dem Systeme, das ich darin wegen der Landaktien angelegt habe, noch eine und andere Ausfüllung zu machen, welche zur Kette der obigen geshört: wie ich denn noch heute an Herrn Biester einen kleinen Aufsat schieke, der meiner Behauptung zu Statten

### 200 Briefwechsel mit Friedrich Nicolgi.

fommt. — Aus bem mir zugefandten Wochenblatte ?) wird wenig zu gebrauchen fenn. Es ist zu viel gesuchter und verschwendeter Wit barin, und manches was bamals noch glanzte, ift jest aus ber Mobe.

Da meine Gefundheit sich zu bessern anfängt, so rechne ich noch etwas auf die Zukunft. Der himmel ershalte Sie, liebster Freund, auf gleiche Weise, und gonne mir auch dieses Jahr das Vergnügen, Sie in Pyrmont zu umarmen. Dieses ist mein Neujahrswunsch.

Was qualen uns bie Emigrirten! Die armen uns glücklichen Leute!

\*) Moser besaß selbst kein Eremplar des (ben dem 36sten Briefe gedachten) von ihm herausgegebenen Wochens blatts. Ich fand eines zufällig, und schickte es ihm. N.

# Briefe an Herrn Kanonitus Gleim.

I.

Osnabruck, ben 24. Juli 1756.

- banke ich nochmals gehorfamst fur die mir jungft nach Blankenburg mitgetheilte Nachricht; und ob-Schon ein Advokat wie ich, wiffen muß daß Sachen von perschiedener Urt nicht mit einander vergutet werden konnen: so mage ich es boch Ihnen bagegen einen Auszug aus dem helden gedichte mitzutheilen, wovon ich die Ehre gehabt habe mit Ihnen in halberftadt neulich gu fprechen. Em, feben baraus, baf ich einmal in meinen muthigen Sahren ben Vorsat gehabt habe, Diefen Dichter berauszugeben, und meine Absicht erftreckte fich auf nichts weiter, als auf eine allgemeine Ausgabe aller deut-Schen Poeten, welche bis zu Ende des 15ten Sahrhunderts gefchrieben haben. Der herr Geheime Rath von Schwis chelt hatte mir bereits die Erlaubnif, fammtliche Stabenfche Sandschriften, welche ben Otfried betreffen, und auf der hannoverischen Bibliothef in 12 Banden porhanden find, zu gebrauchen verschaffet. Durch herrn Abt Gerufalem ftanden mir die Wolfenbuttelfchen Sandfchriften zu Dienste. herr Rath Arkenholz wollte mir von der Caffelschen Bibliothek das dort befindliche schone Von Leipzig hatte ich vielleicht burch Stuck mittheilen. gute Freunde bas bortige auch erhalten. Allein nach einem Ueberfehlag meiner Zeit und Rrafte, verzweifelte ich an der Ausführung; und feitdem ich mich in Zeit von N zehn gehn Jahren an unfeligen Prozeffen murbe und hppochondrifch gefchrieben, fo ift diefe jugendliche Site verschwunden: obschon ich mir eben ist, da ich die schwereffen Jahre überftanden, einige Mufe wieder verfchaffet habe.

Gie muffen Gich aber burch ben hiebengehenden Subscriptionsplan feine gar zu große Borfiellung von bem herrn Reinbott von Doren machen. fteht mit den Schwäbischen Minnesingern ungefahr in bem Berhaltnig, worin Gottsched und Saller fteben. Des Reinbott helbengedicht auf ben Ritter Georg ift eine gereimte Legende, fatt daß die Minnefinger eine Urt ber Bollfommenheit und Reife erreicht haben, welche noch ist von den großen Rennern bewundert werden muß.

Was ich von den Minnefingern in Manuscript befise, find vier Bogen auf Bergamen in Quart gefchries ben; und Ueberbleibfel einer großen Sammlung, welche verloren gegangen. Der Graf Teffin fand zu Stockholm in dem konigl. Pferdestalle die vortreflichen Gemalde wies ber, welche seine Landsleute ehemals in Deutschland erbeutet hatten. Auf gleiche Art habe ich die wenigen fchonen Lieder wieder angetroffen welche ich befite; nur mit bem Unterschiede, baf jene gu Borbangen, Diefe aber gu Umschlägen um einige Pachtrechnungen aus bem Teten Jahrhundert migbrauchet waren. Es ift wurklich ein Schimpf fur und Deutsche; daß nicht diefe fammtlichen Ueberbleibsel der mahren unverfalschten und gleichwohl gierlichen alten beutschen Sprache, auf eine anftanbige und praditige Urt im Druck erschemen. Gie verdienten' es beffer als Picards und Coppels Figuren zum Don Quichote. In England that fich einmal eine Gefellschaft gufammen, welche alle murdigen Werke, wozu fich keine Berleger finden wollten, auf ihre Roften drucken zu laffen,

Db nun fchon eine folche Gefellfen, fich vereinigte. Schaft, wenn fie auch ans lauter Carterets befinnbe, wegen ber bamit verfnupften Schwierigfeiten, welche bie Berren Buchhandler dagegen machen wurden, fich nur in Beitlauftigfeit und Schaden fturgen murde; fo glaube ich boch, wenn in unterschiednen Gegenden Deutschlands einige Kreunde fich ber Sache annahmen, bag eine bin= langliche Subscription ju Stande ju bringen mare. Mur mußte dafur geforgt werden, daß dies Werk durch die Pracht sowohl als burch seinen Nuten gefiele, weil erftere mehr Liebhaber unter den Bucherfammlern findet. ten bie Minnefinger es babin gebracht, baf fie unter ben Beiligen im Calender, oder auch nur unter den Doctoribus communibus in gloffa ftanden; fo wellte ich bier gewiß einen auten Theil bavon abseten. Goldaft, ber gefchworne Liebhaber biefer Lieber, mußte die Runft, fie in den wichtigften Sachen anzuführen. Man findet fie fast fo baufig in feiner Replicatione pro facra Caefarea Majestate illustrissimique Imperii ordinibus adverfus Gretferum, ale in frinen Roten gu Ronia Inrols und der Winsbecker Gedichten; welche wohl berdienten, von feinen übrigen Paraeneticis abgefondert und von neuem aufgelegt zu werben, ba man fie in ben großen Bucherfalen nur felten findet, und ich fie mir aus der hannoverifchen Bibliothet habe abschreiben lafe fen muffen.

Um aber wieder auf meine Stude zu kommen; so muß ich doch wohl mit einer Probe die Gewähr leiften, daß sie von der besten Art sind. Ich nehme sogleich die erste Strophe, welche mir aufstößt;

Eyn Mündel rot myr lachte durch mynes Hertzen Grund Des ist nicht lang. Wol myr Wol myr der Leben Stunt Das ich den tsucker sügen robyn roten munt

By Lilienwitzen Wenghilyn fach Wol myr der Oughenblicke

## 204 Briefe an Herrn Kanonikus Gleim,

Wol myr der Mund steyt unvorkust gar rosen-rot.
De myr syn lachen also minniglichen bot
Wen ich en seh, so han ich nenerhande not
Wol myr der Stunt, syn minnichlich kosen vrouwet mi

Er steyt noch roter wenn de rote rosen

De keygenst dem Towe des Morgens vro uslösen sich
So weis ich wol, das ny munt wart so minnichlich

Alsam de munt de also dicke vrouwet mich
So nem ich vor ein keyser-rich yr minnichliches kosen.

Die Stucke find überhaupt von Reimarn, Walthern, von Niphen, Raifer heinrichen; und bisweilen steht nur darguber et alia. — Eins, welches gleichfalls recht schon ift, fangt sich an:

Dorch dünster vinster Nebels dicken Blicken sieht men grauven tag.

Ift das nicht ber Anfang von Abdisons Cato? — Wenn ich wüßte, daß diese wenigen Stücke in der Manessischen Sammlung nicht wären, und diese ganz herauskommen sollte, so will ich sie gern im Original mittheilen: denn abschreiben lassen kann ich sie nicht; und selbst es zu thun, ist nicht für meine Augen.

Noch habe ich auf einem geretteten Umschlag 500 Verse, die den Schluß eines großen Gedichts ausmachen. Ich kann aber so bald nicht rathen, was eigent-lich der Inhalt sey. Der Schluß ist:

Ever Tughent ist worden an uns schin Von miner Vrouwen der Keiserin Der Trouwe an uns ist wol betaghet Ob se wol Sippe jegen uns jaghet De hat ir Tugent so irzeiget Das is jegen mir nun truwe neiget Ob uwer werde gherouchet der So gie de Koniginne her Mit der Burggravin is sam Do der Markis orloph nam. Es ift die Beschreibung einer hochzeitlichen Kener; und Ruburgh Scheint ber Dame der Braut gemefen gu fenn. Wenn es nicht zu fehr wider die damalige Art zu reden gewefen ware, das haus ftatt des herrn zu nennen, wie man ist thut, und Brandenburg, Autriche, für die Berrn biefer ganber nimmt : fo murde ich die Erbtochter bes Grafen von Anburg, oder ben Grafen von Anburg, Namens Sartmann den altern, welcher eine Grafinn von Cavon benrathete; baraus machen. Allein dem fen wie ibm wolle : fo will ich lieber aus der Mitte, wo die Braut, meiner Muthmagung nach, Rleider von Asbest austheilet, noch eine Stelle berfegen, worin einige Ramen vors fommen:

Ein Vur fo wart bereite Da in mon de Pellet leite So worden fe nuwe alfam e Daran so was nieht schaden me Wann das der negende Vader brann So bereit man fe vor nuwe fan Als hervor bereit wart. Der gab se zwene Irmesehart Zweene der füssen von Pavey Und van Gerunde der Sazen by Von Tynal und von Kanit Da sas de Gravinne mir Von Leomunt und vor Kanar Und Graven Saviels de clar have Vrien und Gravinnen vil Der ich nu nieht nennen wil no same De fint vor alle genannt Den wart von Kyburghe Lant Vingerlin und Gurtel riche Das teilte se in aller geliche Ir tugend sich da nieht leidet Da nu Kyburgh wart gecleidet Mit zween Konigen sie gie Da se der Keyser hoch entphie Das er durch liebe nieht er lie.

### 206 Briefe an herrn Kanonifus Gleim.

Der Verfasser gehört nicht zu den Minnesingern; allein vielleicht machte der Inhalt noch Manchen aufmerksam. Ich habe Stumpfens Schweizer Chronif durchgeblättert, finde aber im Register keinen einzigen von allen Namen, die hier vorkommen. Und mehrere nachzuschlagen, habe ich die Zeit nicht, da ich aufs Land will, den Brunnen zu trinken.

Ew. — Romanzen habe ich in Noten fetzen laffen, wie der Anschling weiset; und ich kann auf meine Ehre versichern, daß zwen Doctores und Prosessores Theologia, nehmlich mein Schwager, der Doctor Schwarz zu Ninteln, und ber von Cassel dorthin berusene Herr Doctor Plitt solche mit einem Glase Wein und einem Stock in der Hand abgesungen, und daben auf einer Landcharte von Ungarn die Geschichte der Fraulein Marianne nachz gewiesen haben. Gestern ist sie in meinem Hause, in Gegenwart der Gräsin von Schlippenbach und einer hübsschen Fraulein gleichfalls recht erbärinlich abgesungen; und hat die eine Frolen, ein allerliebstes Kind, mit dem Fächer auf die Vilder, so im Clavier angeklebet waren, recht jämmerlich gewiesen:

"Bas foll mir ber?"

Nun empfehle ich mich, bis ich die holzschnitte bagu werde überfenden konnen, und verharre mit vollkommensfter Hochachtung —

M. S. Pardon pour mon Grifonnage! — Ma femme dit que j'ai fait des hieroglyphes, et vous souhaite mille maux pour avoir dit!

Geci vaur un compliment d'elle; il est de sa façon.

Parce no a prome f 2. wed as adding

Osnabrud, ben 26. Febr. 1757. geehrtefte beide Zuschriften laufen fo eben ben Abgang ber Poft ein; und weil mir nicht viel Zeit mehr ubrig ift, fo will ich nur in Betreff des Unlehns gehorfainft erwiedern, daß dagu hiefelbft feine Sofnung fen, indem faft alles Geld bon hieraus ins Mindifche und Navenspergische zu bem von Gr. Konigl. Majeftat baber verlangtem Darlehn gefchaffet worden; und wenn es nicht geschehen ware, sicherlich nicht mehr gescheben wurde, da es nachher erft bekannt geworden, daß Ge. Ronigl. Majeftat fich genothiget feben, Allerhochftderos felben Wefiphalische Lande wöllig Preis zu geben: fo wie benn Wefel bereits wurflich geraumet, und im Martis fchen und Rlevifchen einem jeden das feinige zu flüchten von offentlicher Cangel erlaubt wird. Ben welchen Um? ftanden, und da bereits eine leichte Parten Frangofen wurflich ben Rhein paffirt, die große Urmec aber im Unjuge ift, und fich aller Bahrscheinlichkeit nach theilen wird, um eines Theils durch die Wetterau fich gegen Sachsen auf Erfurt zu wenden, und andern Theils bie Westphalischen Lande mitzunehmen, und nachmals Sals berftadt und Magdeburg in die Mitte gu faffen, Em. leicht ermeffen werden, daß ein Jeder anfange gu furchten, und fein baares Geld zu verbergen, zumal ba Sannover und beffen Allierte ein gang befonderes Spftem faffen, und auf gemiffe Beite Buschauer abgeben werden. Ge. Ronigl. Majeftat handeln foldergeftalt gwar am beften, wenn man dies Befte aus dem Allerhochften Gefichtspunct betrachtet; es ift aber gang naturlich, daß ben ber Lebre ber beften Welt, auch berjenige fich beklage welcher burch ben Troft: daß er ein Opfer fur Alle fen; nur gar gut schwach beruhiget wird. Es ift badurch, um wieder auf.

bas Darlehn zu kommen, aller Kredit gegen die Preußischen Lande hier fo fehr gefallen, daß ich gar mit keinem Scheine ber höffnung auf das Darlehn rechnen kann.

Wegen des Anni gratiae stehe ich noch mit dem Herrn Domherrn von Bussche in Briefwechsel; ich habe ihm die Sache durch eine Speciem facti flar vor Augen geleget, und bin davon auf das vollkommenste überzeugt. Allein er will mich durch ein einzuhohlendes Responsum des Gegentheils belehren, und darauf haftet nunmehr die Sache.

## 3

London, den 15. Dec. 1763.

Man hat mir auch gefagt, bag ich in London ware; noch jur Beit weiß ich aber nur, bag ich in ber Frembe bin, fo febr wenige Zeit habe ich gehabt biefe ungeheure Stadt fennen zu lernen. Gleichwohl fann ich Ihnen von ihrer Schanbuhne etwas fagen. Denn biefe habe ich bes Abende nach wohlberrichteter Arbeit gu meiner Erholung befucht; und ihrer überhanpt nur zwen, als eine gu Coventgarben und bie andre in Drury : lane; bier ges funden : welches mir fur einen fo großen Drt, worin ist 1,300,000 Menschen angegeben werden, biel gu wenig fcheinet. Doch muß ich baben fagen, bag bie Stadt London, welche in ihrem eigentlichen Begirt gar feine Buhne hat, mehrmal bie Erlaubnif dagu von bem Ronige nachgesucht, foldhe aber nie bat erhalten tonnen, weil man die Buhne nur gur Anfwiegelung des Pobels gegen ben Sof gebrauchen murbe; eine Beforgnif, die febr gegrundet ift. Bielleicht aber mare auch bas baraus eutstanden, was man ju Rom fah : bag nehmlich Privat=

Drivatburger, um fich Unbang zu erwerben, Schausviele umfoust gegeben und fich barin einander zu übertreffen bemühet hatten. Die Oper, worin ist bie alte Mingotti ohne Bahne prima donna ift, rechne ich nicht mit. Heberhaupt hat die Unlage beiber Buhnen nichts Borgualis ches. Gie find fast flein, und gar nicht prachtig. Wenn alle Plate befett find, fann jede des Abends 5 bis 600 Pfund eintragen. Im Durchschnitte bringet jede, dente ich, wochentlich 12000 Thaler auf, und ein guter Uctor bekommt von dem Principal 600 Pfund Sterl. des Sahre.

Den Geschmack des großen Saufens fann ich nicht beffer ausdrucken, als wenn ich fage, bag er fur Die Beggars opera \*) fen. Diefes Stud, welches aus lauter schonen gumpen gufammen geflickt ift, woruber man wechfelsweife lachen und weinen fann, wird noch immer mit bem großten Benfall gespielet. Die barin vorkommenden Arien, welche auf alte erborgte Mclodieen, 1. B. auf die frangofischen Cottillons und Le printenis rappelle aux armes gesett find, erwecken noch immer Bergnugen, und muffen bisweilen brenmal gefungen So lange ich hier bin, habe ich noch nicht ges feben, baf ein einziges regelmäßiges Stuck aufgeführt Der Cothurn und der Gocfus laufen beständig burch einander. Ein Nachspiel, worin die Bahl eines Lord Manor vorgestellt wird, ift so platt wie es fenn fann, und wird doch mit dem größten Benfall aufgenommen.

Mit ihrer tragischen Uction bin ich gar nicht gufrieden. Die Pringeffinnen find hubsche drollige Dadgen, und die Pringen aus bem dritten Gliebe. Meiner Forde-

<sup>\*)</sup> Von Gaf.

Die komischen Vorstellungen sind besser, aber lange nicht, so wie ich sie vermuthete. Ihr einziger Vorzug besteht in einem lebhaftern und wirksamern Marsche. Ich glaube nicht, daß irgend eine Nation die Geschichte auf der Bühne besser zusammen drängen wird. Ihre Sprache ist sehr geschwind. Außerdem aber sind sie wie andere Leute. Einer der vornehmsten Actors, welcher serühmt wird, und ihr Roseius und Varon gewessen son soll, Namens Garrick, ist ist verreifet. Er hat aber seine Copen in einem mit Namen Foot hinterstassen. Mit dem Original kann ich ihn nicht vergleichen, weil

weil ich erfteres nicht gefeben. Wenn ich ihn aber mit fich felbft vergleiche, fo ift er in dem einen Stuck genau wie in dem andern, folglich fein Genie, fondern ein forafaltiger ausgelernter Copift. Er ift zugleich ber Ber= faffer einiger Stucke, Die feinen sonderlichen Benfall gefunden.

Seit einigen Abenden wird auf der Buhne in Coventgarden Artagerres, eine Oper aus dem Metaftafio überfett, mit großem Benfall aufgeführt. Es gefällt mir aber nicht recht, bag Schauspieler fich mit Dpern abgeben. Der Ronig und die konigliche Familie erfcheis nen dafelbft alle Donnerstage, und feine Taxe ift jedes mal 20 Pfund. hier habe ich zuerft gelernt, wie unertraglich es fen, wenn in ber Oper fatt des Recitativs bloß gesprochen wird. Der Abfall ift abscheulich, und wenn ich zu richten hatte: fo follten bloß pantomimische Sandlungen bie Zwischenraume ausfullen. - Das ift alles, was ich Ihnen von der hiefigen Buhne melden Gie werden vielleicht aus ber hauptstadt Guros pens etwas beffers erwartet haben. Allein es ift in ber That nicht anders. Sarlefin in London ift wie Sarlefin in Deutschland, und meine Erwartung, welche auch wohl gu groß war, ift ben der Buhne in feinem Stuck befries bigt worden. Bielleicht gehe ich ein ander Mal bie nenen Luft = und Nachspiele felbst durch. Borlaufig aber fann ich wohl fagen, daß Chakefpear bier noch feinen Boltaire gefunden und daß ich noch keine Defnungen fur ein neues theatralisches Genie entdecket habe.

herrn Rlopftock bitte ich, nebft meiner gartlichften Empfehlung, ju fagen, baf fein Deffias bier auch einen Hebersether gefunden. Wie man mir fagt: fo foll ber Mann das Deutsche nicht verfteben, sondern fich den Tert erft burch einen andern ins Frangofische übertragen laf-

fen.

## 212 Briefe an Herrn Ranonifus Bleim.

fen. Das ware wirklich abenteuerlich; ich fürchte recht, ihn vollig verstellt zu sehen. Ihren Preu ffen \*) habe ich sogleich an seinem Ton erkannt. Er ist so start in seiner eigenen Manier, daß ich gleich ben der ersten Zeile ben mir sagte: o das ist unser lieber herr Gleim! — Bon den hiesigen schönen Köpfen kenne ich noch keinen Einzigen. Alles, was ich schön gesehen habe, sind Mådachenköpfe gewesen.

Dem herrn Dombechanten von Spiegel antworte ich heute noch nicht, weil ich erft noch zum Lord Grenville gehen und mit herrn Westphal, den ich gestern verfehlt habe, sprechen will. Ich bitte, Ihm dieses, nebst der Versicherung meines unterthänigen Respects, gutigst zu vermelden. herr Westphal geht nächstens von hier, nachbem er eine Pension von 200 Pfund erhalten hat.

Leben Sie ja wohl, und vergessen mich nicht. Un ben herrn Prafidenten von heiligenstädt und seine Frau Gemahlinn werden Sie hoffentlich meine beste Empfehlung gern übernehmen.

Herrn Rlopstocks neue Trauerspiele erwarte ich mit Berlangen. Aber nicht hieher. Denn für des herrn Domdechantens Brief habe ich 2 Pfund Sterl. geben mussen. Das bloße Couvert eines einfaches Briefes kostet 12 Groschen. Was an herrn Votenmeister den hannoverischen Residenten im haag franco addressirt wird, ershalte ich umsonst. Es darf aber kein Packet seyn.

Des herrn Dombechanten Rechnung foll ante terminum peremtorium gewiß übergeben werden. Das übrige beantworte ich nachstens.

<sup>\*)</sup> Gedichte eines Preuffischen Grenadiers.

#### III.

# Briefmechfel mit Abbt.

#### I.

An den Verfasser des Harlekin im Namen einer kleinen Berlinischen Gesellschaft \*).

Rinteln, im April 1761.

Da wir uns aus unsern Großvaterstühlen zwar sachte genug erhoben haben, um dem Harlefin, ungeachtet seines buntschäcklichten Aufzuges, ein Paar Stunden zu schenken; da wir sogar trotz irgend einem Cardinale oder Wienerischen schönem Geiste mit ihm gelacht haben: so fann er immer auch eine halbe Stunde anwenden, um nicht nur diesen Brief, sondern auch unfer gedrucktes D3

\*) Eine ber berühmtesten kleinen Schriften von Mofer ist sein "Harletin" (Th. 1, S. 70 folgg.). Sie ward in den Literatur briefen, Th. 12, S. 331 folgg. recensirt; und Abbt hatte den Einfall, ihm die Recenssion nebst nachstehendem Briese zuzuschicken. Man s. Abbt's freundschaftl. Korrespondenz, S. 61. Der Brief sieht zwar schon ebendas. S. 62 folgg., aber theils nicht vollständig, theils ist er zum Verständniß der Antwort nothig, welche sich ist gesunden hat.

Urtheil über ihn zu lefen. Es kann ihm nicht fremd fenn, scharf genug beurtheilt zu werden; ba ein ganges Darterre fich oft die Frenheit um einige Thaler erkauft, ibn auszuzischen, fo oft er etwas verfieht. Und wenn ce und erlaubt ware, einen tiefern Blick in feine Kamilienumftande zu werfen : fo wollten wir fast rathen, daß ber empfindliche Unwille feines Baters, ben er felbft nach feiner ruhrenben Befchreibung hat empfinden muffen, aus einer folchen etwas harten Rritik bes Parterre hergefommen fenn burfte. Auch wir haben es uns angelegen fenn laffen, ihn wegen des Ruckfalles gu feiner unnaturlichen Ernsthaftigkeit etwas ju gudhtigen; und wenn er nicht mit Thranen in den Augen uns bittet zu lachen, fo merben wir nicht lachen. Nicht bag wir zu ber Gefte unfrer deutschen Graberfanger gehörten. Go ernfthaft find wir Und eben defiwegen wollen wir nicht, daß alles um uns herum fogar bis auf ben Sarlefin ernfthaft werbe.

Da wir überzeugt find, daß es auch hinter uns noch ganz anschnliche Klassen von Thoren gebe: so wünsschen wir wenigsteus, daß es sich Harletin gefallen lasse, ein wenig naher zu uns sich zu gesellen, um uns unsere Zeit desto besser zu vertreiben; gesetzt auch, daß er seiner Klasse ein bischen abtrünnig wurde. Wir versichern ihn übrigens, daß wir keine Deutsche, keine privilegirte, wesder königliche noch herzogliche Gesellschaft ausmachen. Würklich denken wir darin zu gut von Harletin, als daß wir ihn Quacksalbern zugesellen wollten.

Er darf also kein Diplom erwarten. Ja es kann fenn, daß er von nun an nichts weiter von uns vernimmt, außer daß wir ihm einige Groschenstücke zuwenden. Auch diese Anzeige wurde er nicht erhalten haben, wenn nicht ein Glied dieser kleinen Gesellschaft nach Westphalen

ware verschlagen worden. Man hat der Freude nicht widerstehen konnen, nachdem man auch in dieser Gegend ein Thier erblickt hat, das gleichen Laut giebt und gleiches Futter genießt.

Das Gedruckte darf nur an Mr. Schwarz unter der Abbreffe: fur die Berliner, zurückgefchickt werden.

#### 2.

# Moser's Antwort.

Menn Sarlefin feine Maste ablegt, und fich in einem burgerlichen Rleide zeigt : fo ift er oft nur ein fehr gemeis ner Mann, ben man im Borubergeben faum bemerft, außer wenn es ihm einmal einfallt, fich durch ein fteifes Rompliment lacherlich zu machen. Ich befürchte, Gie meine herren, werden eben diefe Unmerkung machen, nachdem ich meine Maste weggeworfen, oder vielmehr mich von bem Schmut gereiniget habe, womit mich nur ber hamische Rupferstecher, ber vermuthlich an feinen Sanswurft gedachte, befudelt hat \*). Gie werden aber auch zur Strafe auf bas Bergnugen noch einmal zu lachen, Bergicht thun muffen. Denn nunmehr bin ich nichts als ein bunfler Rechtsgelehrter, welcher benm Lauterbach fist, und oft vergeblich eine von feinen 24 Stunden zu verlieren municht. Das Urtheil, wels ches Gie über mich gefällt haben, tommt in vielen Stuffen mit bemjenigen überein, was ich felbst von meiner 5) 4

<sup>\*)</sup> Dies geht auf die erste Austage des Harlekins vom J. 1761.

Arbeit gedacht habe; und der Affe, welcher ben ben Ruffen feine Rolle vergaß, ift wirklich nicht übel angebracht. Allein die gange Schreibart, der ich mich bedienen gu muffen glaubte, mar mir ungewohnt; und mehr als einmal bin ich in Versuchung gewesen, die ernsthafte gu Ein gang frember Umftand, nehmlich mein mablen. bisheriger Aufenthalt ben ber Armee, hielt mich vornehmlich hievon guruck. Mit der traurigen Physionomie eines Landesbeputirten durfte ich nirgend erscheinen. Mit meiner luftigen Maste war ich hingegen überall willfommen, und oft habe ich mit blutendem Bergen und thranenden Augen ben Bergog Ferdinand gebeten , nur einmal anabig zu lachen. Bur Beruhigung meines Gewiffens lief er mir vor und nach eine halbe Million nach. und fo murden die Lichter einigermaßen bezahlt. Diefes gehort gur Geschichte des harletins, welcher ben der Urmee geboren und erzogen worden.

In den Sat, daß bas lacherliche eine Große ohne Starke fen, bin ich noch zu fehr verliebt, um ihn sofort aufgeben zu können. Ich mögte ihn gern vertheidigen. Allein die Art ber Vertheidigung durfte viele Ruckfälle haben; und so will ich es lieber nicht wagen.

Den chriftlich en Don Quichot habe ich wirflich im Sinne gehabt, und mich ben der Beurtheilung gewunbert, wie ich dafur ben englisch en feten konnen \*).

Bu ben Schwierigkeiten, welche sich der Aufnahme bes deutschen komischen Theaters entgegenstellen, rechne ich auch besonders mit, den Mangel einer allgemeinen Haupt-

<sup>\*)</sup> Es scheint bloß ein Schreib : oder Drucksehler gewesen zu senn. Die Stelle steht ist richtig, Th. 1, S. 78, zwente Note.

hauptstadt biefes Reichs. In einer folchen hauptstadt laffen fich mit ber Zeit viele idealische Charaftere personificiren, und bem gangen Reiche gur Intuition bringen; wie mir herr Leffing, welcher guerft ben mabren Bortheil den die bestimmten Charaftere der Thiere in der Rabel verschaffen, bemerkt hat, bezeugen wird. Sarlefin ift wirklich ein folches Thier in der Rabel; und eben bas find die meiften Charaftere, deren fich die Berfaffer Diefer Art von fomischen Stucken bedienen. Der gemeine Mann fennt fie wie den Ruche und den Lowen. vielleicht fennen Sie, mein herr, Tyburn und la Greve, ohne den Plat nennen ju tonnen, wo in Berlin oder Wien die Diebe gehangen werden. Raum hat fich ber eine oder andere von unfern Dichtern fo elend beruhmt gemacht, daß man ihn jum Thiere in der Fabel gebrauden fann. Grubftreet, und taufend Benennungen biefer Art, find aus den beiden mahren Sauptstädten Europens überall verbreitet. =

3.

Osnabruck, 1763.

Sch benke, es geht Ihnen nunmehr so wie mir. So bald bin ich nicht einen Daumen breit hinterm Thor: so bin ich über alle Sorgen recht sehr weit erhaben, und voll süßer Traume. Schade nur daß wir nicht ein Weilden zusammen gereiset sind. Vielleicht hatten Sie die Anmerkung von der frühen Verrückung eines gewissen Ropfes, wovon ich Ihnen einmal sagte, gegründet gefunden. Hatten Sie seines Bruders Sohn, vor und nach einer schweren Krankheit gefannt, so wurden Sie wirk-

lich über die Verwandlung als ein gang feltsames Phanomenon erstaunen.

Bielleicht hatten wir uns von den Borfallen, welche und gu Saufe bruckten, in etwas erhoblet, und Athem aus frener Luft geschöpfet. Mich schlugen bamals viele Dinge nieder; und ich mar nicht babeim. Gie durften Sich auch faum fublen; und fo vergingen gute Tage und Stunden, welche minder trofteten als fie Unfangs verfprachen. Der gute herr Superintendent ift mir noch immer eine fehr merkwurdige Erscheinung, feitdem ich feines Bruders Gohn bor und nach einer Krankheit gefannt habe. Diefer war wirklich ein ganges halbes Jahr verruckt; und die Berruckung bilbete fich ju einem gang neuen Charafter aus, fo baf ber junge Mensch vom Weißen zum Schwarzen überging. Mus vielen jugendlichen handlungen bes altern schließe ich auf eine gleiche Erifin; und die Sache verdiente wirklich eine ernsthafte Betrachtung. Die Gefchichte unferer Scelen hatte vielleicht aus einem Tollhaufe ansehnliche Bentrage zu er-Und wer weiß, ob wir nicht auf Mittel tamen, bumme Jungen rafend, und aus Rafenden Birtuofen gu machen? Doch wir wollen es bleiben laffen. Die Leute bekommen ihre Ruckfalle; das wiffen Gie.

Wenn Sie nun nach Frankfurt kommen: so werden Sie den herrn Superintendent Plitt sprechen; und
dann bitte ich um meine gar schöne Empfehlung. Ich
verehre in ihm einen Mann von einem recht guten Temperament. Sie werden ihn vergnügt finden; darauf
wette ich. Und was will man mehr? In Genf werden
Emil und Sophie \*) nun wohl ein halbes Dutzend Kinder mit einander haben, denn sie schienen beide von guter

<sup>\*)</sup> Rouffeau's Emile.

Art ju fenn. Sollten Sie das Gluck haben, das paar ju fehen, fo erkundigen Sie Sich vor allem, ob ... —

Wenn Sie nun nach der Schweiz kommen: so bringen Sie mir doch so etwas mit; einige Ueberbleibsel von der Sündsluth, oder sonft ein Stück von den berühmten Alpen, woraus so viel Wesens gemacht wird. Bor allem lassen Sie Sich dort die Art zeigen, wie sie die großen Kase machen; hievon ist doch noch wenig in der Physik gehandelt. Und wenn Sie auf der Brücke zu Genf sind: so erinnern Sie Sich, daß Casar darüber gegangen.

Sollten Sie auch dort am Juße der Alpen eine Justie oder Sophie finden: so lassen Sie Sich von ihnen einen Salat mit den Fingern umtehren, und verwahren mir davon ein recht grünes Blättchen. Treten Sie aber nicht auf die Alpen, um von der Dohe einen verachtenden Blick auf unser Westphalen zu werfen. Es giebt gute Leute überall, und ein Mädchen aus dem pays de Vaud hat ihre Reizungen eben so gut als eine Pariserinn.

### 4.

Buckeburg, Mittwochs den 21. May 1766.

Dear Sir! Ich habe heute Ihren Brief erhalten und danke Ihnen dafür herzlich. Ich bin ist Gottlob wieder beffer; mein Anfall war mehr schmerzhaft, und ich wäre, nachdem die Gefahr vorüber war, bennahe an einem zusrückgetretenen Schweiße, worüber ich in Ohnmacht gesfallen war und worin mich zum Glück noch mein Bedienter antraf, in der Nacht todt geblieben. Ich sagte eben:

gum Gluck, ohne daß ich recht weiß, ob ich es fagen barf. Denn ich ware auf eine fehr angenehme Urt aus bem Leben herausgerutscht; und da es so viele unangenehme TodeBarten giebt: fo fann man vielleicht mohl fagen, que c'est perdre une belle occasion que de manquer une sortie de la vie qui auroit été aisée. Uebrigens bin ich wieder genesen, und wenn einen Sofling die Gnade feines herrn ploglich beilen fann: fo muß ber meinige Argt gewesen fenn, da er mich zwenmal in meiner Rrankheit befucht hat, und ausdrucklich beswegen vom Baume, eine Meile, von hier, hereingereifet ift. Richts defto meniger haben Sie recht, daß ich mich nach Ihrem edlen hauslichen Leben fehne, und nach der Freude lauter Gefichter von Freunden anzugucken. 3ch glaube, Gott verzeihe mirs, daß ich aus lauter Ausgelaffenheit ohne Sofen herumspringen wurde, um mich einmal recht in ber vezzosa libertà ju fublen. Unterdef wenn es geschehen wird, weiß ich nicht genau. Ich muß die Zeit abpaffen, wenn ber herr nebst der Grafinn in hagenburg und ich nicht mit fenn werde: bann fliege ich ju Ihnen; aber es muß feine Sochzeit dort fenn, außer die meinige \*); und auch feine Gafterenen. Denn ba murde ich meine befte Gerichte, Robren mit ibnen, verlieren.

Morgen gehe ich in Affaren nach Hannover, und werde dort den ehrwürdigen Hrn. von Münchhausen kennen lernen, worauf ich mich sehr freue. Ich bleibe dort bis in die nachste Woche. — Hier folgt der Aufang meiner Historie. Ich habe es gewagt, Sie in der Vorrede öffentlich als meinen Freund zu nennen: weil ich immer

<sup>\*)</sup> Es hatte damals eine Demoiselle aus Mofers Hause ges heirathet, die lange dort zur Gesellschaft gewesen, und Albbten bekannt war. Er schickte ein Reh auf ihre Hochs zeit. R.

an bas Swiftische orna me bente, und mit Ihnen gar ju gern folgire. Bugleich fteckt eine verzweifelte Lift bar-Nachbem ich bem Publifum nun einmal gefagt habe, baf Gie mir zuweilen schreiben, fo fann ich nun mich gegen baffelbe uber Gie beflagen, wenn Gie aufhos ren es ju thun : und die Schande werden Gie Gich hoffentlich nicht guziehen. Geben Gie wohl, mein theurer Berr, fo weiß ich Ihre vim inertiae ju packen! Das Titelfupfer hatte ich als eine Grille nach Salle bingeschrieben: allein anstatt ber Simplicitat, ba ich nur gwen Riguren wollte, haben fie Gott weiß was fur Rregturen noch in Salle jugefest, und bamit ift benn bas geworben, was Sie jest feben. Saufen bat auch fchon angefangen, etwas von der neuen Siftorie herauszugeben. Das muffen Sie Sich aber fommen laffen. Dich bunft, er greift nicht tief genug in der Geschichte von Deutschland, außerbem daß er ben Plan gang andert, und gange Nationen in ber Geschichte einzeln herunter erzählt. will Ihnen im Urtheil nicht vorgreifen. ' Nicolai'schickt Ihnen wieder ein Stuck von der Bibliothef. Ich habe nichts barin als die Recenfion von Rollars Schrift. Der herr von Mofer hat etwas herausgegeben, mas er Reliquien nennt. Ich glaube wirklich, daß es die Reliquien feines Reuers und feines Geiftes find; benn ber Mann fangt an fich so unbarmbergig abzuschreiben, daß ich in ben belobten Reliquien zweymal auf Stellen gestoffen bin, Die von Wort ju Wort in dem nehmlichen Buche von einem Alphabet zwenmal abgedruckt ftehn. Seine Reflexionen vermehren fich, Scheint es, wie die Stuckchen Solg vom Rreuge Chrifti.

Anderes was mir Nicolai von ber Meffe geschickt, ift nichts als Sammlung von Pocsieen: auch Zacharia's Cortes, von bem ich mit Ungeduld Recensionen erwarte,

weil ich nicht Willens bin, ihn jemals zu lefen, ob Ste gleich unter ber Jahl ber Subscribenten stehen. Wie gehts mit ber Osnabruckschen Geschichte? Wann wollen Sie einmal alle badauds, die bisher in ber beutschen Geschichte herumgewuhlt, gaffen machen? Doch addio, carissimo! — Wenn ich meiner Mama ihre lieben Hande durch Ruffen heilen konnte, so wollte ich sie wohl zum Schreiben bringen.

Bald hatte ich vergessen zu sagen, daß der junge Herr Graf das Wild auf seine Nechnung schreiben lassen, daß er es mir also geschenkt, daß ich es Ihnen auch aus edlem Trieb und Großmuth schenke, und daß Sie mir nur für Enthlr. Botenlohn obligirt bleiben, den ich erst noch bezahlen muß. Ich bin nur froh, daß das Gesschöft noch hingekommen ist. Ich bachte in meiner Krankbeit immer daran. Meine Schwester Jeannette muß mir verzeihen, daß ich ihr so lange nicht geschrieben habe. Alle andere grüße ich vielmals \*).

<sup>\*)</sup> Andere Briefe von Abbt an Mofer ftehn in Abbts Bermischten Werken, Th. 6, S. 3 - 36. M.

#### IV.

# Von Graf Wilhelm von der Lippe.

Buckeburg, den 4. Novemb. 1766.

Wohlgebohrner,

Hochzuehrender Herr Regierungsrath.

Es hat Gott gefallen, Meinen Sof- und Regierungs rath Abbt geftern Abend fpat, nach einer furgen Unväflichkeit, aus diefer Welt abzufordern. In welcher Maake Ich burch diefen großen Berluft gerühret bin, lagt fich nicht ausbrücken. Die mir bekannte boch Schähung bes Bohlfeligen gegen Em. Bohlgeb., und bie ichriftliche Rorrespondeng, welche er mit Denenfelben uns terhalten, veranlagt Mich zu vermuthen daß Em. 28. baran gelegen fenn mogte, von diefem betrübten Borfall ohne Zeitverluft benachrichtigt zu werden. In folcher Abficht habe die Ehre, Gegenwartiges an Em. 2B. abgeben zu laffen, der Ich fehr wunfche angenehme Gelegen beiten gu haben, um Em. 28. die Berficherung berjenigen vorzüglichen Sochachtung wiederholen zu konnen, womit Ich bin

Em. W.

ergebenfter Diener

Bilhelm, Reg. Graf ju Schaumburg, Lippe.

V.

# Fragment eines Briefes von Mofer.

(Ohne Unzeige: an wen, und wann er geschrieben ift.)

Euer Wohlgebohren konnen versichert senn, daß mir eine freundschaftliche Rritik angenehmer fen, als bas unbebingte Lob, welches man ist Manchem aus Bequemlichkeit, um das Werk nicht zu lefen, ober aus Bartenlichkeit nur gar zu willig ertheilet. Und Niemand hat auch in der That Urfache gelehriger zu fenn als ich, ba ich immer mehr und mehr fuhle, daß ich zu fpat in die biftorische Schule gekommen, und besonders in der biftorifchen Rritif zu febr verfaumet bin. Man fann mir aber folches nicht gar zu hoch anrechnen, weil mein Beruf mich zu gang andern Sachen bestimmet hat, und ich querft in dem lettern Rriege, worin ich als Landes- Deputirter mich fast beständig in den hauptquartieren ber Urmeen aufhalten mußte, ein hiftorisches Buch jum Zeitpertreibe in die Sand genommen habe. Mancher Sphus meiner Geschichte ift im Wagen überbacht, und auf ber erften Station niedergefchrieben. In London faufte ich mir erst einige Collectiones Scriptorum, und hier mar es, wo ich anfing, meine gerftreuten Entwurfe in Drb. nung zu bringen. Ben fo bewandten Umftanden ift es wohl nicht anders möglich gewesen, als daß ich oftmals einen Ginfall fur bie Bahrheit genommen habe. verlaffe

verlaffe ich mich viel auf ein gewisses Gefühl der Wahrheit; und bin darin oft bestärket worden, da ich dasjenige was mir zuerst bloß möglich geschienen, ben naherer Untersuchung wahr befunden habe.

Eure Wohlgebohren haben mir oft mit Ihren gesgründeten Forderungen bange gemacht; und ich hatte gewiß die Feder darüber niedergeligt, wenn mich nicht ein patriotischer Eiser pro libertate privatorum, und die Begierde gewisse Grundsätze in der Nechtsgeschrsamsteit auszubreiten, ben meinem Vorsatze erhalten hätten. Da mich mein Beruf in die glückliche Verbindung gesetzt hat, daß ich jeden guten Vorschlag zur Wirklichkeit bringen kann so habe ich es auch gewissermaßen nöthig eraachtet, die Gemüther zu den Landesordnungen vorzubesreiten, die ich nach meinen Grundsätzen entwerfe und zur Ausübung bringe.

# Von Herrn Hofrath Raftner.

Gottingen, den 9. Decemb. 1773.

Em. — nur zu schreiben, um Ihnen meine hochachtung zu versichern, habe mich nie überwinden konnen, weil mir dieses gerade so vorkommt, wie wenn man einen ehrlichen Mann der eben im Trinken begriffen ift, beym Ermel zupfen läßt, daß er absehen, und sich umsehen muß, wer am andern Ende der Tafel seine Gesundheit trinkt.

Jeto aber glaube ich Ew. — felbst ein Bergnügen zu machen, wenn ich Ihnen den herrn hollenberg empfehle, dessen Sie Sich schon auf eine so edle Art angenommen haben.

Durch den Tod seines Baters leiden die Wiffenschaften einen größern Berlust, als sie durch den Tod
manches Professors leiden wurden. — Bon den großen Fähigkeiten und dem brennenden Eifer dieses jungen Menschen ließ sich desto mehr erwarten, da er ben dem Ropfe auch die Hande zu brauchen geschickt ist, und also in praktischer Anwendung der Mathematik ungemein brauchbar wurde geworden seyn. Denn die Leute die Ropf und Hande zugleich brauchen können, sind noch immer ziemlich selten, da sich seit dem ehrwurdigen Ursprunge sprunge der vier Fakultaten in den Zeiten, da man vier Elemente, vier Monarchieen, und was weiß ich wieviel Quaterniones Imperii? hatte, die Gelehrten den Ropf zugeeignet und die Hande den Handwerfern überlassen haben; obgleich zur Ehre unserer Zeiten jeho viel Gelehrte die Hande auch recht gut zu brauchen wissen, und zwar mit noch weniger Ropf, als die Handwerfer:

Ob es möglich ift, daß herr hollenbarg sich noch, feinem Triebe gemäß, in ben Wissenschaften, durch die er nüglich werden wurde, vollkommner machen kann, das wird auf seine Glücksumstände ankommen, und Ew. — Schuß wird darein den beträchtlichsten Einfluß haben. —

Abraham Gotthelf Rafiner.

#### VII.

The state of the s

# Von dem Geschichtschreiber Schmidt.

Wirzburg, den 15. Marg 1778.

Des herrn Statthalters von Dalberg Ercellenz haben mir Dero in Betreff meiner Geschichte an Sie (Ihn) erlassenes Schreiben überschickt. Ew. — werden Sich nicht leicht vorstellen können, wie angenehm einem ein solches Urtheil fallen muß, wenn man in einer Gegend lebt, wo wahre Kenner in diesem Fach so selten sind, und wo man im Gegentheil noch besorgen muß von Cabalen und Partengeist chikanirt und gequalt zu werden. Gott sep Dank! bis daher ist noch alles ruhig vorbengegangen. Ich werde bemnach auch fortsahren, bloß nach meiner Ueberzeugung zu schreiben.

Ew. — haben vollkommen recht, wenn Sie glauben, daß mir Dero Entwurf ber D&nabruckischen Gesschichte nicht entgangen. Nur Schade! daß ein Werk von solcher Starke und Neuheit der Gedanken, besons bere solchen die auf eine Menge von Sachen Licht versbreiten, nicht weiter geführt ist. Auch die Patriotischen Phantasieen habe ich mit einem außerordentlichen Versgnügen gelesen. Möchten doch mehrere Männer in Deutschland, die selbst Einfluß in die Regierung besons derer Länder haben, nur hie und da etwas zu Papier bringen; wie ungleich größern Vortheil wurde man dars

# Bon dem Geschichtschreiber Schmidt. 2

aus ziehen tonnen, als aus ben Schriften fo vieler Unis verfitatiffatifiter, die fich fo fehr in Deutschland anhaufen! - Einige Bemerfungen, j. B. die Grundfate ber Englander in Betreff der Sanfe, waren mir bei Durch. lefung ber bahin einschlagenden Urfunden gang entwischt. Ich habe es bemnach blog Ihnen zu banken, daß ich nun in biefer Gache flarer febe als jubor. - Dag die gute Beit Deutschlands jene war, ba bas Kanftrecht im Gang war, bavon bin ich ebenfalls überzeugt, werde es auch mit Datis belegen, die nicht leicht einen Zweifel ubrig laffen werden. Was wird boch noch wohl ben fo weniger harmonie der Regenten, ben fo febr in einander laufendem Intereffe der verschiednen Glieder des Reiches, ben fo fchlechter Commerzialverfaffung, und zunehmendem Lugus in den fleinern Provingen, aus Deutschland werden? Gines ift mir baben bas Unausstehlichste, bag ba endlich bie Theologen ausgezankt haben, und überhaupt bulbfam werden, nun die fogenannten Publiciften die Berbitterung zwischen ben verschiedenen Religionspartenen nicht allein unterhalten, fondern noch vergrößern. - Die Bemerkung wegen ber Alemannier und Baiern habe noch nicht Zeit gehabt zu prufen, ba mich ber Berleger wegen frifchen Manufcriptes plaget; ich werde aber gu feiner Zeit nicht verfaumen Gebrauch bavon gu machen. Bollen mich übrigens Em. B. unter Dero Freunde gablen, fo wird mir diefes einer ber angenehmften Borfalle meines Lebens fenn.

M. J. Schmidt.

#### VIII.

# Un Herrn Geh. Kriegsrath Urfinus in Berlin.

#### T.

#### Denabruck, ben 24. Dec. 1776.

Wie sehr vieles werden Sie nun, freundschaftlicher Mann, von der guten Meynung die Sie von mir gefaßt haben, zurücknehmen mussen, da ich Ihnen offenherzig gestehen muß, daß ich der Verfasser der von Ihnen so sehr bewunderten Stücke nicht bin \*), und als Neimer noch ins medium aevum der deutschen Dichtkunst gehöre, ob man mir gleich die unverlangte Ehre angethan hat, einige Lieder, die ich gewiß vor 30 Jahren gesungen,

Dr. Ursinus beschäftigte sich damals mit der Herausgabe seiner "Balladen und Lieder altenglischer und altsschottlicher Dichtart,"-welche im J. 1777 heraus kamen. Er hatte Mösern um Veyträge ersucht, und sich auf einige Gedichte in einem Musenalmanach berusen, welche mit M. unterzeichnet waren, und die von Verschiednen Mösern waren zugeschrieben worden. — Zugleich hatte Hr. Ursinus, um eine Probe seiner Arbeit zu geben, die von ihm übersetze schöne Ballade von der Beichte der König inn Eleonore bergelegt, welche in jener Sammlung gedruckt steht, und wovon M. gegen das Ende dieses Vrieses wedet.

gen, ich weiß nicht in welchen Almanach ber neuern Musten aufzunehmen.

Oft habe ich aber gewünscht, daß ein Bürger unsere alten Volkserzählungen und legendary tales, die zuweilen so kräftig sind und immer noch den Mann ersgößen, wenn er die Freuden der Jünglinge geschmacklos sindet, behandeln mögte. Oft habe ich den h. Petrus mit dem gedoppelten Schlüssel, und andre Maschinen der christlichen Mythologie, welche in diesen Erzählungen so wie überhaupt alle Götter in dem ersten Fortgange der Dichtkunst, so gute Dienste thun, bewundert. Und so ist es mir ein ausnehmendes Vergnügen gewesen, daß Sie den Geschmack unserer Nation hierauf vorbereiten wollen.

Eine dieser Volkserzählungen, worin Petrus einem Schneider zuläßt, ein Bein von Gottes Fußschemel auf seinen diebischen Kameraden herabzuschleudern, und Gott, wie er nach Hause kommt und die Ursache erfährt, ihm das Wanne! Wanne! zuruft, wenn ich so haftig wäre wie du? bringt eine der wichtigsten Keligionswahrheiten dem gemeinsten Manne vor Augen; und der sinnliche gemeine Ausdruck kann schwerlich höher getrieben werden, so sehr auch übrigens gegen die Regel ne Deus intersit, geschlt worden: wenn man die Zeiten, wo die Götter noch leichtsertig ben der Hand waren, mit den unsrigen, wo die Wunderwerke sparsam sind, vergleichen darf.

Die Beichte einer Frau an ihren Mann, welche in unfern Volkserzählungen alfo schließt:

Er fprach: Geh hin, ich sprech bich los Des schweren Sundenfalls; Doch saß ich nicht an Gottes State, Ich brache bir den Sals!

## 232 Un Beren Geh. Rriegsrath Urfinus!

hat zwar nicht das Eigene der Ballade welche Sie mie zur Probe überschieft haben, aber doch auch ihren Werth; und nicht den Fehler der Englischen, welche ben der Beichte einen Zuhörer und wohl gar einen kapenbruder duldet. Einem unkundigen kutheraner wird es auch nicht fogleich einleuchten, warum die Königinn ihre Sünden, nach heutiger Art zu reden, einem fremden Mönche in die Kappe schüttet \*).

Diefe Fehler des Driginals hat aber der Uebersetzen nicht zu verantworten, als welchem ich wegen der Matier sowohl als wegen des Costums die vollkommenste Gerechtigkeit wiederfahren lasse. — Sollte aber im Driginal die Absolution nicht etwas mehr mit einem alten Formular übereinkommen als die deutsche?

Der Effer des h. Augustins, der Concilien und Capitularien gegen die Balladen, welche zuerst in sollennitatibus sanctorum gefungen wurden, halte Sie nicht ab, das Publikum mit der angekundigten Sammfung zu beschenken!

mofer,

#### N. S. 6

Mit einigen alten Minneliedern konnte ich Ihnen noch dienen. Sie find aber sehr unleserlich, indem das Pergament, worauf sie geschrieben, einige hundert Jahre zu Umschlägen alter Rechnungen gebraucht worden. Reines davon befindet sich in den bisher gedruckten Samm-lungen; und besonders sinden sich einige darunter vom R. Feinrich, dessen blühender Stil aus dem einzigen

<sup>\*)</sup> Den Grund der Ohrenbeichte an frombe Seifte liche hat Mofer selbst angegeben, in biesen Vermischten Schriften, Th. 12 S. 380, 381. N.

Stude, was fich voran in ber Manneffischen Sammlung findet', fogleich fenntbar ift. Der Unfang ift:

> Owe herzeliker Lcyde De ick sende tragen muss Owe lichter Oghen weide Wanner wird mir forgen Buss Wanner foll din roter Mund mich lachen an Und sprechen: O du selig man Was du wilt das fy zethan!

> > 2.

Osnabruck, ben 12. Jul. 1777.

## Burdiger lieber herr (Stylo vetere)!

Ben Durchlefung ber mir gutigft zugefandten fchonen Ballaben habe ich es mehrmals bedauert, bag wir Deutschen nichts von dergleichen Religuien aufzuweisen baben; fie wurden mir lieber fenn, als die Knochen aller 11000 Jungfern zu Colln. Unftreitig haben unfre Borfahren auch gesungen, und zwar gut, weil Karl der Große es werth hielt ihre Lieder zu sammeln. uberall, wo das hof- und Stadtleben, was immer neue und fostbare Ergobungen erfordert, zu fruh angefangen hat, haben fich jene landlichen Luftbarkeiten verloren. Ein alter Than, der jahrlich die Bafallen feines Clans einmal gur Safel hatte, mogte froh fenn, feine Gafte nach ber Mahlgeit mit einer Ballade gu unterhalten; und bie Canger, welche ihr altes Lied wiederholfen, hatten bier fo leicht nicht zu beforgen, bag man ihrer mube wurde, indem fie des Jahrs vielleicht nur einmal in ihrem Rreife

## 234 Un Herrn Seh. Kriegerath Urfinus.

Rreife herumtamen. Aber an Sofen und in Stadten hort man ein Lied leicht gu oft, und jeder ber fur ihr Bergnugen arbeitet, finnt auf etwas Neues und Roftbared. Man lacht hier über den gandjunfer, der fich noch an einer fahrenden Dper ergott, und diefer ichamt fich ber Ratur und - ber Ballabe, bis er des Sof- und Stadt. lebens fatt, in fein altes Bergichloß guruckfehrt, und noch einmal vor feinem Ende fich an ben alten guten Reiten ergost. Diefes Scheint mir die Urfache gu fenn, warum fich in ben schottischen Gebirgen von der alten Dichtfunft mehr als in allen andern gandern erhalten hat. Doch hat man auch in Frankreich noch einige, wie die Chatelaine de St. Gilles, und die Romance von D. Aucaffis et de Nuolette, welche 1760 gu Paris unter bem Titel Les amours du bon vieux tems herauskamen. Die lettere ift eine fahrende Dper, worin nach jedem Gefange die Erzählung ber Gefchichte in Profa fortgeht, und burch ein mimisches Spiel unterftust wird. Dergleichen gefchah auch ben den Balladen, wie man aus den Schluf. fen verschiedener Rirchenversammlungen schließen muß.

Doch warum schreibe ich dieses bem Manne, ber dieses besser als ich weiß? Aber was thut man nicht um seine bankbare Ausmerksamkeit zu zeigen?

Die Ausführung des hrn. Chodowie di in bem Litelfupfer ift schon, aber an Erfindung nicht reich genug; es herrscht eine ein formige Ausmerksamkeit barin, und ich hatte wenigstens gewünscht, daß einer von den Juhorern mich angeblickt hatte, um mich mit feinen Augen zu fragen; ob das nicht vortrestich sey?

In der Vorrede ift der Name Dugdale verdruckt; und das Doomsday - book ist nicht sowohl ein Lehnsprotofoll, als die verbesserte Reichs-Lehns - Matrikel; ober vielmehr ber moberirte Anschlag aller Reonleben, worin enthalten ift, mit wie vielen Reisigen und Gewapneten jeder Kronvasall erscheinen soll. — Schon wieder eine pedantische Note! — Von der Uebersehung selbst fage ich nichts, als daß sie mir sehr gefallen hat.

Die Rolfsgeschichte, ber ich letthin erwähnte, ift ungefahr folgenden Inhalts. Ein Schneider kommt vor ben himmel - Petrus weifet ihn ab - endlich erhalt er ein Platchen hinter ber Thur, wo man ihn nicht fieht. Der liebe Gott mit feinen beiligen Engeln geht einmal fpapieren - ber Schneider bedient fich ber Gelegenheit, ben himmel und Gottes Thron zu besehen. Bor demfelben ift eine runde Deffnung, wodurch Gott alles fiebt. was auf Erben gefchieht - Der Schneiber gudt burch -Rebt feinen Rameraden ftehlen - reift in ber Gile ein Bein vom Thron, und schleubert es ihm auf ben Ropf. -Der liebe Gott fommt wieder - ficht ben Mangel bes einen Beins - es. fann es Niemand als ber Schneiber, der allein da gewesen, gethan haben - er wird vorgeforbert, und bekennet, washund warum er es gethan? -Darauf fagt ber liebe Gott ju ihm: "Banne! Wanne! "wenn ich fo haftig ware wie du, wie murde es dir auf "Erben ergangen fenn \*)?"

Das Vehiculum mit der himmelsthur und dem b. Peter wird auf diese Weise von den gemeinen Leuten sehr gebraucht; es ist ein Werk der heiligen Mythologie; und es ist eine Zeit gewesen, wo mehrere Heiligen, deren Charafter dem Bolke intuitiv war, eben die Dienste thaten, wozu man, nachdem die schonen Wissenschaften wieder auftamen, die griechischen und romischen Gotter gestrauchte.

## 236 Un herrn Seh. Rriegsrath Urfinus.

Die deutschen Lieder, wovon keines in der Mannessischen Sammlung, der einzigen die wir haben, steht, erfolgen in der Urkunde hieben. Wenn Sie solche nicht gebrauchen sollten, so erhalte ich sie gelegentlich wieder zurück. Das eine Lied: Twivle nich du leweste myn, ist vielleicht das einzige westsälische Minnelied was wir haben; es ist zwar nicht eigentlich in unserer Sprache, aber es hat doch besondre Provincialismen, welche sich in allen andern nicht sinden. Der Nachtwächter in dem Stücke: Ich singe und sage, es ist an dem Tage, hat verschiedene Nachahmungen unter den gedruckten Minneliedern \*).

Der Raum verbietet mir ein Mehreres zu schreiben. Leben Sie alfo mohl!

Mofer.

\*) Man f. Patriot. Phantafteen, Th. 3, S. 240 folgs.

#### IX.

# Von dem Staats- und Kabinettsminister Grafen von Herzberg.

Berlin, ben 1. Juni 1782.

as Schreiben über die Deutsche Sprache und Litteratur und über die Schrift des Ronigs von diefer Materie, welches Eurer Bohlgeb. jugeschrieben wird, ift mir erft feit furgem in die Sande gefallen. Es ift mir nicht gleichgultig, fondern fehr angenehm gemefen baraus zu erfeben, daß ein Mann von fo entschiedenem Berdienft, von fo großen Ginfichten, und ein fo mahrer Deutscher in feiner Schrift meinen Gefinnungen Gerechtigfeit widerfahren laffen. Gie stimmen in ber That mit ber Dennung, welche Gie bavon begen, vollig überein, und ich pflichte dem Urtheil, welches Sie von der Schrift des Ronigs fallen, größtentheils ben. 3ch fann es um fo mehr mit Wahrheit und erweislich thun, da ich zu der Schrift bes Ronigs von ungefahr Anlag gegeben, er fie eigentlich an mich gerichtet, und ich ihm viele mundliche und fchriftliche Vorftellungen gethan, um ihm einen beffern Begrif von ber Deutschen Sprache und Litteratur und auch felbst von feiner Nation bengubringen. Die befonbern Umftanbe bavon habe ich in einer fleinen Rachs richt fur mich felbft, fur die Rachkommenschaft, und fur einige beutsche Freunde aufgesett, die ich aber ben bes Ronige Leben nicht in fremde Sande fommen laffen wollte. Da ich weiß, daß Niemand ben Werth von bergleichen Rachrichten beffer empfindet als Eure Bohlgeb.,

## 238 Non dem Staats, und Rabinetteminister

fo habe ich mir die Frenheit genommen, Ihnen biefen gedruckten Auffat durch den jungen herrn von Kurftenberg zu überschicken, und diefer hat felbigen bem Berrn Rath Delming aus Lemgo mitgegeben, um ibn weiter an Gie gu beforbern. Diefer Schrift (welche ich mir nach aefchebener Durchlefung juruck erbitte), habe ich brey fleine Reben ober Abhandlungen bengelegt, welche ich allhier an ben bren legten Geburtstagen bes Ronigs in der Afademie vorgelefen, und beren Endzweck vornehmlich babin geht, ben Nationalgeift ber Deutschen, befonders der Mordischen, mehr zu erheben, und fich felbit mehr fenntbar zu machen, wie der jest bier anmes fende bekannte Abt Rannal oftere fagt: Ihr Deutfchen wißt nicht genug was ihr fent; wiewohl unfere junge Deutsche nur juviel bavon wiffen. Kerner nehme ich mir die Frenheit, Eurer Wohlgeb. ben eben biefer Gelegenheit ein merfwurdiges altes Landbuch ober Cataftrum ber Mart Brandenburg zu überschicken, welches vermuthlich in Ihrer Gegend wenig bekannt ift, welches ich blog fur Undere die mehr Beit als ich haben, abdrucken laffen, und beffen Berth und Rugen Diemand beffer beurtheilen fann, als ber Ge-Schichtschreiber von Donabruck. Ueberbem glaube ich auch, bafern ich es nicht vergeffen, die lette Schrift bes biefigen hofes in ber Baierifchen Erbfolgsfache bengelegt und Ihnen überschieft zu haben, weil fie nur furg bor bem Tefchener Frieden herausgefommen und wenig befannt. geworden. Da ich die erfte hoffdrift, bas Expose des motifs etc. aus leicht zu erachtenden Utfachen in frangofifcher Sprache abfaffen muffen, fo habe ich diefe lette Dauptschrift hauptsächlich fur Deutsche gemacht, und lediglich die Absicht gehabt, zu überzeugen, mahr, deutsch, rein und furg zu fchreiben. Db ich diefen Endzweck eini= germaffen erreicht; ob der Ronig nicht in ber Baierifchen Grb=

Erbfolgsfache fowohl als ben ber lettern Munfterfchen Coadiutorie = Bahl fich als einen mahren beutschen Da= trioten und als einen achten Staatsmann gezeigt, und ob badurch nicht ber hiefige hof ben Benfall und bas Bertrauen von Deutschland und von gang Europa verbient: baruber munfchte ich von Niemand mehr ein aufrichtiges Urtheil zu vernehmen als von einem Mofer. Ich habe bamale in ben Schreiben, die ich im Namen bes Ronigs an ben Rurfurften von Colln und an die beiden Domfapitul von Colln und Munfter gefchrieben, welche E. 23. vermuthlich gelefen haben werden, ihnen beutlich genug gefagt, baf ber Ronig alle Bahl in bem Erghaufe Deftreich ihnen nachtheilig hielte, und baff er ihre mahre Frenheit durch alle dem Reichs = und Bolfer-Rechte gemäße Mittel unterftugen murde, wenn fich bie Mehrheit ber Stimmen gegen einen fremben Rurften erflarte; daß er aber diefe Mehrheit ber Stimmen erfaufen follte, wie viele wollten, folches war unferm Staatsinftem weder angemeffen, noch nothwendig. Der hiefige Sof hat auch niemals bergleichen Mittel gebraucht, und ich fann nach meiner Denfungsart nicht bagu rathen.

Eure W. werben Sich vielleicht wundern, daß ich Ihnen ohne personliche Bekanntschaft so fren schreibe und so unerhebliche Schriften schiefe. Es geschiehet auch bloß, um die gute Meynung von meinen Grundsäßen, welche Sie in einer öffentlichen Schrift zu bemerken mir die Ehre gethan, einigermaßen zu rechtsertigen; Sie von dem waheren Ursprung der königl. Schrift zu unterrichten, und das ben mir die Gelegenheit zu verschaffen, daß ich Ihnen durch eine unmittelbare Zuschrift meine für Dero Person hegende wahre Hochachtung bezeuge.

E. g. von Bergberg.

# An Brn. Rath Beder in Gotha \*).

Den 28. Jun. 1786.

Gern will ich Ew. patriotische Bemühungen durch meine Unterschrift unterstüßen und Mehrere dazu aufmuntern; aber etwas das Sie aus der Fulle Ihres Geistes und Herzens hervorbeingen, noch zu verbessern, wage und verspreche ich in meinem 66sten Jahre nicht, besonders da mir allerhand Nervenzufälle alles anhaltende Nachdensen beschwerlich machen.

Eins will ich jedoch erinnern. Die Behauptung berjenigen welche sich der besondern Auftlärung des Landsmanns entzegen sehen, worunter ich mit gehöre, ist nicht von allen Seiten dargestellt. Diese sagen: Diejenigen welche, wie ein General Zieten oder ein Capitan Evok, durch lauter Erfahrungen und Handlungen unterrichtet werden, greisen geschiefter an, und wirken machtiger, als Andere die durch schriftlichen oder mundlichen Unterricht gezogen sind; und der Landmann, wenn er nur auf der rechten Stelle steht, kann Alles was er in seiner Sphäre gebraucht, auf jene Art lernen. Die Aufklärung durch Handaulegen oder in der Werkstätte der Natur, wird das

<sup>\*)</sup> Abgedruckt aus hrit. Schlichtegroll's Refrolog, 1794, Zwente Halfte, S. 272.

her noch felbst einer Realschule mit Recht vorgezogen; und guf die Dauer gleicht die Sprache nur bem Gelbe, woburcht feine neuen Waaren in den handel fommen \*); sondern nur die darin vorhandenen bezeichnet werden.

Roth, und Hulfs - Buchlein außerst zweckmäßig eingerichtet und folches auf Dinge eingeschränkt haben, die dem Landmanne nütlich sind, aber ihm in seiner Sphäre nicht vorkommen. Dieses war auch der einzige mahre Gesichtspunct, worin die Sache gestellt werden mußte; und das Geschichtchen von dem Erhenkten, dem an dem Baume

\*) Die Vergleichung der Sprache mit dem Gelde führt meis ter, als mein Freund Dofer in bem Augenblicke dachte. ba er diefes fchrieb. Allerdings entstehen durch das Geld "Heue Baaren, und der Sandel ward dadurch erft gefchafe fen. Ehe Geld ba war, konnte bloß bas Land angebauet werden, und nur fo meit als das Ungebaute ju nuben Wer fein Land hatte, mußte borig ober leibe eigen oder im Gefolge feyn; fonnte nie durch eiges nen Trieb feine Geiftestrafte gang entwickeln. Erft durchs than Geld entftand Sandel, Runfte, Induftrie, eine Mence neuer Bedurfniffe und neuer Baaren. Go ifts auch mit bet Sprache, und dem Unterricht durch die Sprachen. Durch die Entwickelung der Begriffe werden die Menfchen von der Leibeigenschaft der Borurtheile bes frenet, wornach fie ehemals felbft verlangten, ber fie aber inicht mehr bedurfen, wenn fie Urfachen und Wirkungen fennen lernen, und ihre Sandlungen barnach einrichten. Aber fo wie Cirtulation nur das Geld nuglich macht, und Cirtulation nicht fatt findet, wenn das Geld nicht ben jeder Beranderung ein Zeichen einer thatigen Indus ftrie ift, fo ifts auch mit den Begriffen durch die Sprache hervorgebracht. Sie mirten nichts, wenn fie bloß aus eis nem Munde in den andern unthatig bin: und bergeben. Sie nuten nur, wenn fie thatig machen.

gur Aber gelaffen murbe, wird mehr wirten, als ber mitberührte Unterricht in ber Religion, ber, fo vortrefflich und fchon er aud ift, ben Landmann doch nur auf bie Grange ber Metaphofit bringt, mo die Zweifel ihren Unfang nehmen. Reiner tragt ein Unglack fandhafter, als ber gandmann; feiner ftirbt ruhiger als er; feiner geht fo geradegu'in den himmel, mie biefer; und warum? weil feine Lugend nicht auf Gniben, fondern auf Totals eindrucken der Schopfung, bie er fo wenig in beutlicht Beariffe auflofen als mit Worten bezeichnen fann ; berus het. Ben der Anatomie ber Totaleindrucke geht, vieles von dem Eindruck des Gangen verforen; und ber Manns ber von dem Unblick der wohlthatigen Schopfung überwaltiget, auf fein Untlit niederfallt und verftummet, brudt mehr Dant aus, als ein anderer, ber fein Gluck bem Urheber der Matur in ambollfommenen endlichen Bab-Jen vorrechnen fann. Die Wiffenschaft bes Lettern ift Lurus der Geele; und diefer fann ihn mit der Zeit bon Dem Ackerbau abziehen, ba nichts fo fehr schmeichelt, als Die Bielmifferen.

Jeboch Ew. werben biefes felbst besser einsehen, als ich es vorstellen kann, und entweder diesem Einwurfe noch begegnen, oder denselben als erheblich und so weit gelten lassen, als er mit Recht gelten kann. Bergeihen Sie u. f. w.

113 - 11, 11 1.

Mofer.

# IV.

# Jugendarbeiten.

# Zugendarbeiten

Dept.

Bie no neu - Is deshelt gro, I. ich iet zu Koranse Heuchle, Vire der leuf ni Unnung fehrt, char Beite ich mirrer (pet Wil) — Kon ich ich mirrer (pet Wil) —

3 w-e n- & e du fucht tue \*).

The cir branes i Connic.

#### Ι.

# Die Einsamfeit.

Dir, verschwiegne Einsamkeit,
Sind die Bunsche meiner Seelen,
Sind die Bunsche meiner Seelen,
Und sonst keinem Freund gemeiht.
Diese Jahre fließet frever, gun as gant bie mein gartlich herz vergießt;
Und es wird der Lust getreuer,
Die es ungestört genießt.

Schon einpfind ich bein Vertraun; Schon wird meine Seele weiter,

3u Empfindungen bereiter,

Durch dein heilig, stilles Graun.

Alle meine Sjung, fühlen;

Mein geheimster Wunfch erwacht.

Q13 mil much hier

<sup>9)</sup> Sr. Prof. Schmidt in Giefen hat diese beiden Gedichte in seinem "Almanach der deutschen Musen auf das J. 1777," S. 15 und 37. mit Mosers Namen, abdrucken laffen. Moser scheint fie mirke lich anzuerfennen; man f. in dem Briefwechsel: VIII. Un Frn. G. R. Urfinus, R. 1.

Bier wo nur mein Urtheil gilt, Bo ich feinem Freunde heuchle, Dur der liebsten Reigung schmeichle, Dent ich meiner Deris Bilb -Ihre Mugen, ihre Bangen, Shren reizungsvollen Riff — (1 3 Uf Und mein fehnliches Berlangen Ift ein wirklicher Benug.

Die Einsamkeit.

Die, verff mit ine Ginfam, cit, Die Liebeserklärung eines Mabchens.

Ich fiebe bich ! Auf inning al. of Gill Ich darf es nur nicht fagen; siche apic Doch sing' ich' obne viel ju tragen :m sich Sch liebe bich! hall und durm bo bult Mein Berg barf frey in biefent Birbel Schlagen, Und dich in biesem Tone fragen : nache Singft du wie ich? griem Git a ne So

Ich liebe dichtschaften bereitsteht volle von 3ch darf es nur nicht fingen ? Tust & lace Wie laute murde biefes flingen: Idy tieberbiche nichte Testanbege nicht

Doch, Damon, bu follst im Vertrauen wiffen, Der Liebe Musbruck ift im Ruffen;

Drum fuffe mich!

\*) Pur Grot. State (1874) ... Politor (1886) ... Po tich menter of the real following the control of 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . II. ne ne grande de la company de

#### It.

# 3 wen Wochenschriften.

21 C 235 18

Die erste derselben tam im 3. 1746 im Schmidschen Berlage ju Sannover heraus: jeden Mittwoch, ein halber Bogen in Ottav, unpaginirt. Sie bauerte ein volliges Sahr; bas erfte Stuck ift vom sten Sanner, bas funfzigfte vom 27ften December. Die hatte Blog Die gailg binfache Ueberfchrift: Ein Bochenblatt. Erft im folgenden Siabre ba bie Blatter nun als ein Budy verkauft wurden, fam ber Titel hingu: "Berfuch einiger Gemalde von den Sitten uns frer Zeit. Bormals zu Sannover als ein Bochenblatt aus-"getheilt. Bon J. Mr. G. D. S. R. G. D. Sannover, "ben Soh. Wilhelm Schmid. 1747." Die Unfangebuchstag ben bedeuten : Buft us Di ofer, Gefretar der Soben Rits terschaft Stifts Osnabruck. - Die Urfache, warum der Titel erft nachher hinzugefügt worden, erflart Dofer in der Borrede. m all the group led do ..

Ich lasse einige Proben aus dieser Bochenschrift abstrucken, um zu zeigen wie Moser vor 50 Jahren schried. Es sehlt den Aussagen weder an Beobachtungszeist, noch au Witz, nur ist der letzte zu gesucht, mit Anspielungen übergladen, und die Schreibart hin und wieder geschraubt. — Am merkrourdigsten ist die Wochenschrift wegen eines Aussachenschrift wegen eines Aussachenschrift weil nehmlich eine engbrustige Censur ihn damals nicht erlauben wollte. Er ist nachher in den Patriot. Phantasieen, Th. 4. Nr. 49. gedruckt worden; man f. daselbst S. 188, und die Vorrede.

Die zwente Wochenschrift heißt: "Die deutsche Zu"schauerinn. Ein Wochenblatt: Hannover, ber J. W.

Odmid.

"Schmid, 1749.4 Es sind aber nur funf Stude von Moser darin, nehmlich Nr. IV, X, XI, XIII, XV; und außerdem zwei kleine Gedichte, S. 37 und 112. — Das Ganze hat ben weitem nicht den Werth als die erste Wochenschrift. N.)

# Aus den Gemälden von den Sitten unsver Zeit.

#### ged a Auch – rankla Legg

### Aus Der Borrede.

Bir haben unfern Mochenblattern, nachdem fie nunmehr aufhoren folche ju fein, einen andern Ditel gegeben. Es ift ein Ber fuch einiger Gemalber von ben Sitten unfrer Zeit. Sittengeinalde muffen lehrreich fenn. Allein bas Bort Lehre schreckt bie Leute. Und diefes ift die Urfache, warum wir in bem erften Stuck unfre Abficht foviel moglich verftedt haben. Wenn man Jemand belehren will, fo ftellt man, nach der Bemerfung des alten Ricole, zwen unangenehme Bilber bor; bas eine ruft ihm gu: "Junger herr! Gie "wiffen das noch nicht mas ich Ihnen fagen will;" und bas anbre fugt hingu: "ich aber weiß es beffer." Diefes schwarze Wefen eines ordentlichen Lehrmeisters muß nothwendig die Perfon des Lehrers und die Lehre felbft ben der ungelehrigen und frenen Eigenliebe verhafte machen.

Der heutige Mensch ist ein Gemisch von guten und bosen Gigenschaften. Diesen Menschen haben wir zu fchil-

schilbern gesucht. Wir haben allemal die sehmeichelhaften Buge ben widrigen bengefüget, bamit er fich an ienen erfennen, und diefe hernach beffern moge. Es mochte gwar Jemand einwenden, man habe nicht nothia; Die Lafter liebenswurdig ju malen ; fie hatten ohnehin Liebhaber genug. - Allein mit offenbaren gaftern haben wir nichts zu thun. Diejenigen Verfonen, beren Bilb wir jum Vorwurf gehabt haben, find entweder manierliche Thoren, ober ehrliche Leute gewesen, Die fich aus Mangel von Ginficht, aus Gewohnheit und Leidenfchaften felbst betriegen. Golde Perfonen verbienen allen gewinnenden Gegengang \*), ben man nur erdenfen fann. Undre haben ihre Thoren gang untenntlich gemacht, und dadurch die Frucht ihrer schonften Arbeit verloren. Brupere hat feinen Berftreuten fo gefchilbert, baf man ihm die Aber einige mal ofnen laffen follte, anftatt ihm Lehren ju geben. Die mehrften Luftspieler machen folche Thoren lacherlich, die man nur im Tollhaufe finbet. Wogu nutet aber eine Abbildung, worin ber Thor fich nicht wieder antreffen wird? Golche Gittenlehrer gleichen den Karifaturmalern, welche einen 3merg wie einen ungeheuren Riefen malen.

2.

# 3mentes Stuck.

Die feine und vernünftige Schmeichelen gleicht ber wohlangebrachten Rothe eines schonen Sesichts. Dhne bieselbe scheinen bie andern Tugenden nur ein blaffes Unsehn zu haben.

2 5

2011

<sup>\*)</sup> Entgegenfommen:

Die gemeinen Arten der Schmeichelen, da man etwa ein wohlausgesuchtes Reid, und ein aufgeraumtes Gessicht in Gesellschaft mitbringt, sind schon lange unter dem Namen von schulbigen Höstlichkeiten bekannt gewesen; wir wurden also eben nicht die beste Aufmerksamkeit für unfre Gesellschaft tragen, wenn wir sie damit unterhalten wollten.

Allein die hohern Arten berfelben sind so gart, daß man Muhe haben wurde, ihr Wesen mit den feinsten Zügen vollkommen zu entwersen. Es geht uns hier wie den Liebhabern, die in einem Augenblick mehr empfinden, als die ehemals glückliche Scudern Zeit ihres Lebens besschreiben können.

Wir wiffen zwar wohl, daß die vernünftige Schnetchelen eine folche einnehmende Gefälligkeit ift, die unfre Selbstliebe im hochsten Grad befriedigt, und die edelste Erfenntlichkeit in uns erweckt. Allein dieses heißet von dem innern Werthe derselben noch nichts gesagt. Das beste ist, daß wir uns einer philosophischen List bedienen, und von den Erfahrungen anfangen, am Ende aber das darauf zu errichtende Sebäude schuldig bleiben.

Wir finden, daß nichts schmeichelhafter fey, als eine fluge Einfalt. Unfre Freunde irren oft, bald aus Scherz bald aus Ernst, und die schalfhafte Einfalt nimmt ihr Befferwiffen unter ber Gefälligkeit gefangen.

Scherzhafte Personen suchen einander oft durch eine plogliche Nachricht: Der Feind ist geschlagen, zu erstenen. Ihnen ist daben nichts schmeichelhafter, als zu sehen, daß die Neugier sich schon um die Umstände der Niederlage bekümmert. Die Vorsorge vor das Vergnügen solcher Personen verbindet uns demnach, ein wenig einfältig zu sehn. Große herrn, die ihre Bedienten vieunals

mals anders als von der ordentlichen Seite feben, find febr oft luftern, diefelben zu überfallen. Ein fluger Bestienter laffet fich in einer angenehmen Unordnung übersrafchen zwiefe Schmeichelen hat mehrmals die glückliche ften Folgen, gehabt.

Die Unerwartung macht ein Geschenk, einen Gesburtscag, und alle freudige Nachrichten boppelt angerichm, weit dasjenige was man schon lange in Hoffnung besessen, die Halfte seines Werthes, nehmlich die Renigsteit, verliert. Wer eine gute Nachricht unverhofft erhalt, ist doppelt zufrieden, weil die ordentliche Freude durch eine angenehme Bestürzung vermehrt wird. Der Neberbringer ist gleichfalls doppelt zufrieden; denn die zwiesache Freude seines Freundes machet in ihm einen gleich staten Eindruck. Hundert Personen, die uns alle durch einerlen gute Nachricht erfreuen wollten, sollten alle in der süßen Einbildung bleiden, daß ein seber bon ihnen der erste sen. Wir wurden ihrer Vegierde uns zu erfreuen, mit einer angenehmen Vestürzung schmeicheln.

Seinem Freunde durch nuterlassene Widerlegung einer, von ihm aus Unwissenheit vorgebrachten, gleiche gultigen Unwahrheit, eine Erniedrigung ersparen, ist etwas; seinen Reden stillschweigend beppflichten, und weder durch Blicke, noch durch Lächeln, sein Besserwissen einem Dritten verrathen, ist vieles; allein denselben über unfre Einfalt trinmphiren lassen, und zugeben, daß dersselbe, nach erkauntem Irrthume, und unfre Einfalt scherzend vorrücke: dieses ist eine Selbstverleugnung, welche so selten als schmeichelhaft ist.

Ungnabe gefallen, thut wohl, daß er ihre Strafen mit einem betrübten und wehmuthigen Gefichte trage, und

unterweilen in seiner zerknieschten Geftalt benfelben von ungefahr unter Augen gehe. Dieses ist ein füßes Opfer, wodurch manihver Nache schmeichelt. Sie sind zufrieden mit der Meynung, und vollig gedemuthigt zu has ben; und diese Zufriedenheit ist der Anfang einer neuen Gnade.

3u einem bernunftigen Frauenzimmer fagt man nicht, daß fie schon fen; es mochte benn jemand bie deschickte Einfalt besiten , folches mit einer mabricheinlis chen Besturzung thun zu konnen. Man laffet ihr folches vielmehr durch eine gartliche Aufmerksamfeit errathen Man geht ihren Bunfchen , welche ein Kluger leicht erfinden fann, entgegen; jedoch fo finnreich nachlaffig, bamit ja unfre Bemuhung bas Unfehn nicht geminne, als wenn wir etwas damit verdienen wollten. Wirflich großmuthige Bergen wollen aus frepen Stucken erkenntlich fenn. Sie find ungufrieden, bag ihre Danferstattung von bem Gegentheile als eine Schuldigkeit angefeben merden konne. Diefes ift febr oft die Urfache, warum berjenige die Belohnung nicht erhalt, welcher fie verdienet. Es ift alfo nichts schmeichelhafter, als feine Dienftleiftungen fo unvermerkt verrichten, bag berjenige, fo fie empfångt, wirtlich glaubt, als wenn wir fie ohne Ubficht ihn zu verbinden, erreichet hatten. In ber That aber verpflichtet es boppelt, seinem Freunde einen Dienft erweifen, und ihm die Mube ber Erfenntlichfeit erfvaren Mancher bietet feiner Gefellschaft feine Brife Sabat an, ohne ein Rompliment daben gu machen. Golche Romplimente find wirklich fleine Erinnerungen , baf ber Rehmer die Dankfagung nicht vergeffen folle.

Allen Worten einer schonen Freundinn die schmeischelhafteste Aufmerksamkeit leiben; ihre finnreichen Gestanken mit einem Lacheln beehren, und dieselben, ben sich außern.

dußernder Gelegenheit, noch glucklicher wieder anbringen; alle Unterredungen so lenken, daß sie daben ihren Berständ zeigen könne; diejenigen Personen, so sie ihrer Hochachtung vorzüglich würdiget, billig beurtheilen, und wenkt man sich dadurch in den Eredit der Aufrichtigkeit, die man guch wirklich besigen muß, gesetzt, von derjenigen Art worunter sie sich gefällt, ein verdientes und rühmlisches Urtheil fällen; nur deswegen scharssung senn, das mit unfre Hochachtung, als die Hochachtung eines Renners, desto tiefern Eindruck mache; und endlich ein verzuhuftig bischen verliebt senn: dieses sind größere Schmeizchelben, als alle erhabene Lobredon. Nur muß man eine bequeme Gemüthsbeschaffenheit besigen, damit die schönzsien Sachen, ben einer gewissen äußerlichen Aufführung, nicht lächerlich werden.

theseven thörichter Leute einen sprichwörtlichen Glauben benzulegen; allein es ist doch hieraus keine Regel zu machen. Es sinden sich nicht immer folche Wirthe, denen die Schmeicheleven des Don Quichot, mannhaften Andbenkens, ein dauerhaftes Bergnügen erwecken: Insgesmein sind es auch nur niederträchtige Schmeichler. Diese aber vermuthen wir in unsrer Sesellschaft nicht; darum wollen wir mit ihren Thorheiten unsre Blatter nicht versunchen.

Alle Lobspruche, die Boileau erhalten, waren ihm so angenehm nicht, als die schmeichelhafte Ausmerksamz feit der Herzoginn von Orleans, welche ihm den schönssten Bers seines Pults, und zwar in der hoffapelle, da jedermann von Andacht erfüllet sepn sollte, ins Ohr sagte. Uns hat vormals ein ahnlicher Zufall einen Mann verehren lehren, dessen zärtliche Ausmertsamteit den geringssten Lerzensbewegungen feiner Freunde entgegen eiler.

DATO

Der redliche Spikut zog die Freundschaft allen and bern Tugenden vor. Gein glucklicher Nachfolger St. Evremont kannte die innern Vorzüge derfelben. Und gewiß, wenn eine Gesellschaft, ben kluger Ehrlichkeit, die Lehren der feinen Schmeichelen in Uebung bringt; swist dieselbe eine mit, von den hochsten menschlichen Glucksseiten.

Der bloge Gebanke, so vollkommene Freunde jut haben, ift schmeichelhafter, als sich von einer schonen Person geliebt zu wissen; bieses ift alles gesagt: weil bie Schönheit Vernunft und Reichthum ben Vielen ersegen kann.

Die so genannte Chrlichkeit, ber Eifer, das Bermogen zu dienen, sind eben so viel Thorheiten, wenn sie nicht die Klugheit zur Haushalterinn haben, und durch eine beschiedene Schmeichelen in ihr rechtes Licht gefest werden.

Die Stifter der Religionen haben es am meisten erfahren, was es für ein Ungluck fen, Freunde ju haben, bei nichts als Chrlichkeit, Eifer und Gelehrfamkeit besigen. Sie wurden weit inehr ausgerichtet haben, wenn sie ihren guten Eigenschaften durch eine gefällige Aufführung ben Zutritt verschaffet hatten.

Die Begierde zu gefallen ift uns angeboren. Diefes ift die Triebfeder aller vernünftigen Schmeichelepen. Diefe macht, daß der Eine gute Sachen vordringer, und der Andere sie bewundert. Diefe ermuntert die helden, und erweckt zugleich einen Silen, der sich über ihre prachtisgen Thorheiten auf eine sinnreiche Art luftig machet.

Ift bie Begierbe ju gefallen fo naturliche wer kann, benn bie vernünftigen Wirkungen, babon tabelu ?

Glucklich ist berjenige, so Gelegenheit hat eine Gefellschaft zu besuchen, wovon ein jedes Mitglied, außer Ehrlichkeit und Verstand, eine unendliche Begierde zu gefallen besitzet. Unglücklich aber ist der, welcher, ben allen Empfindungen einer zärtlichen Gefälligkeit, die Gelassenheit nicht hat, die einzelen guten Gaben seiner Freunde zu seiner Befriedigung anzuwenden, oder, der in dem Umgang mit vollkommenen Frauenzimmern, den gewöhnlichen Verdruß der Verliedung nicht vermeiden kann.

4899 7 h. . 11 าง . ... ซาการาย การเการ ทำ เมลิการา en & Sec. 1. I was the Deep of many to designed Walt is ल्यांहरूक का संस्था । इस राज्या । स्थापन विकास स्थापन विकास । स्थापन विकास स्थापन विकास स्थापन विकास स्थापन स् The second of the large will delloir in the control of the control of the control of Link with the state of the stat 6 3,314, ..... 11 30 m. grotin mer in militari i militari. Kiĝisteris (si si in militari i ilianos go and a constant of the recovery by the angle of hear how Supplied the supplied to the s men i un idea Gelori, de comparte dan direct The plant of the state of the s agen bei feinen bei eine Beiten bei ber beiten beiten geneb promit and constitution of the contract of the following ดูการที่รับให้เกิดใช้ ของ พ.ศ. ยา print a relegious particles and a company of the co 

the second of th

in a constitution of the

# Borrede zu dem Trauerspiel Arminius \*).

— Eine gegründete Vermuthung hat mir auch ferner erlaubt die Rauhigkeit und Einfalt, welche Tacitus, wenn er die Deutschen den Romern entgegen stellt, ihnen bengeleget hat, nicht überall anzunehmen. Ich habe vielmehr Gelegenheit genommen, mich davon in Darstellung ihrer Gesinnungen, so viel als möglich zu entsernen, indem ich nicht der Meynung bin, daß unsere Vorsfahren solche Rlose gewesen, als man sich gemeiniglich ben dem ersten Andlick des Tacitus einzubilden psiegt.

Der Geist der Nachahmung, welcher ben Kindern und Thieren die ersten Handlungen erzeugt, und die Klugern nur auf eine feinere Art regiert, hat auch schon damals zu der Menschheit gehört. Es ist ein ganz unvermerkter und alter Schluß, das wahre oder scheinbare Gute in den Mustern zu entdecken, und sich zu bestimmen demselben nachzufolgen. Die Deutschen konnten und mußten ungemein vieles in den Handlungen der klugen Römer sinden, welches sie rührte und zur Nachahmung bewegte. Einige Tausend von ihnen waren beständig als Hülfsvölker in dem Römischen Lager. Andre waren

<sup>\*)</sup> Gedruckt "Sannover und Gottingen, ben J. B. Schmid, 1749." Man f. Mofers Leben, S. 89. N.

gu Rom unter ber faiferlichen Leibgarbe. Die Borneha men trieb eine edle Reubegierde nach Rom und in andere Lander. Ungablige Romer lebten bingegen wiederum in Deutschland, mo fie fich mit ben Einwohnern befreundes ten, und fich fo fehr ben ihnen gefielen, bag fie gleiche fam ihre Eltern, Ramilien und vaterliche Grunde ju verlaffen schienen, wie einft die Legionen verwechfelt werben follten. Die gefangnen Romer gaben zweifelsohne Sand. werfer, Sprachmeifter, und vielleicht auch Tanger ab. Denn die romifche Sprache war in Deutschland ben beit Bornehmen gemein. Abangeftris upterhielt einen Briefwechfel mit bem Raifer. Geine Briefe find im Rath ju Rom verlefen worden, ohne daß man fie eines barbaris fchen Ausbrucks befchulbigt hatte. Die ungeheure Menge bon romifchen Rochen, Rramern und Martetentern, welche fich überall niedergelaffen, und gum Theil mit bent Deutschen verbunden hatten, muffen fich doch ihrem Ends smeck gemaß in Deutschland haben bereichern und vergnugen fonnen, weil fie ihr Baterland bagegen vertaufcht hatten. Es muß der Rreislauf bes romifchen Gelbes eben fo ftart bamals in Deutschland gewefen fenn, als degenwartig ber Umlauf bes Frangofifchen ift, weil erftere fich barin mehr als lettere aufgehalten haben. Die vielen Zentner bon romifchen Mungen, fo in ben Cabis nettern noch vorhanden, und taglich aufgefunden wers ben, bestarten biefe Bermuthung jur Genuge. Bent bie Romer ihr Geld nicht hatten ausgegeben: fo wurde Urminius unmöglich jedem Ueberlaufer taglich bunbert Ceftertien und anfehnliche lehne haben verfprechen fonnen; bie Romer, welche ihre Lebensmittel nicht mit fich führen fonnten, mußten fich bergleichen fur Gelb anschaffen fons nen, weil die Bewalt fein bauerhaftes Mittel war, bergleichen auf mehr als ein Jahr ju erpreffen. hieraus schließe ich nicht unwahrscheinlich, bag auch geringe Bau-

# 258 Vorrede gu' dem Trauerspiel Arminius.

ren reich an baarem Gelbe gewesen fenn muffen, weil bie Ratur eines folden Sandels biefes mit fich bringt, und bie Bornehmen nicht burch eigenes Gewerbe, fondern burch bie Abgaben ber Geringern, reich find. 3ch fchließe ferner, daß man damals auch schon folche Fruchte in Deutschland gebauet habe, welche bem verwohnten Gaumen ber Romer gefallen tonnen. Unwahrscheinlich ift es auch nicht, daß fich der romifche Gefchmack ben Deutfchen empfohlen habe, ba fie vielfaltig ben jenen gur Mahlgeit geladen murden; ba fie fo thoricht maren romifche Mamen angunehmen, und ihre Mutter gu huren gu ma= chen, um ihr Geschlecht vom Cafar ableiten gu tonnen. Dicht ju gedenken, daß diejenigen, welche aus Italien guruck famen, die romischen Moden ben einheimischen vorgezogen haben werden. Stalus, bes Arminius Brubers Cohn, richtete feinen hofftat fo ein, wie er es gu Mom gelernt hatte. Seine Lafel, feine Rleibung, feine Bedienten maren nach romifcher Beife eingerichtet; und man findet nicht, da er fich wegen anderer Bormurfe entfculbiget, daß er fich dieferhalb gerechtfertiget habe. Bermuthlich, weil schon andre, obwohl mit mehr Maf. figfeit, die auswartigen Moden angenommen hatten. Bermuthlich, baß schon Arminius, ba er als General bie romifch - beutsche Armee angeführet, von eben diefer Seite nicht unempfindlich gewesen. Es ift auch wohl nicht zu leugnen , bag bie Mutter und Gemahlinn bes Italus feine Feinde ber fremden Gebrauche gemefen. Die blofe Mahl bes Flavius und bes Italus fetet biefes fchon jum Borque. Denn, fo wenig die heutige Zartlichfeit eines Deutschen fich mit der feifen Ginfalt einer ungezogenen Baurinn befriedigen murbe: fo wenig ift gu vermuthen, daß die Tochter des Catumers, da fie dem romischen Flas ping, bem Bruder bes Arminius gefallen, einer Romerinn etwas nachgegeben habe. Ben folchen Borausfegun-

# Vorrede zu dem Trauerspiel Arminius. 259

gen aber ift nicht glaublich, bag bas Frauenzimmer, fo Diefe bedienet, und alle biefenigen welche an ihren Soffent demefen, fich burdy eine ungebildete Raubigfeit unertrag. lich gemacht haben. Der Umgang febet, fo viel es moglich, gleichgefittete Perfonen vorans; und man murde gegen alle Wahrscheinlichkeit handeln, wenn man auch nur bie Reitfnedite bes glavius fich mit Daffenhornern vorstellen wollte. Ein Gurit hatte bie gabireichfte Leibgarbe von jungen Edelleuten um fich. Er jog bie tapfer. ften nach Sofe, welche ibn in Friedens. und Rriegszeiten Begleiteteit. Die jungen Ritter gingen in Die Frembe auf. Abenteuer, und versuchten fich im Rriege. Gie hatten Gefchmack an ber Baufunft, weil fie fich fcon bamale in Stalien um die Ginrichtung der Theater befummerten. Die Rleidung der Deutschen, welche vor der Romifchen in gang Europa nunmehr ben Borgug behalten, rechtfertiget ihren Geschmack in ber Runft die Rleiber ju erfinden. Und wenn fie gleich unterweilen mit Fellen befleibet gewefen, fo ift folches nicht als ein Zeichen ber Raubiakeiti fondern vielmehr als ein Merfmal ihrer Pracht und Bierde gu beachten, indem daben bas auswartige, koffbare und mit Alecken beworfene Belgwerk bem einheimischen borgeabgen murde. Die Frififchen Gefandten mußten ihre Burbe mit folchem Unftand zu Rom zu unterhalten, baff fie von dem gangen Bolte nicht allein ihres glücklichen Betteifere, fondern auch ihrer Soffichteit wegen bewunbert wurden. Der Gifer ber Deutschen, bas wirklich ober fcheinbar Gute nachzuahmen, war fo groß, baf fich in geben Sahren ihre gange Rriegesart veranderte, und biejenige Urmer, welche anfanglich fo schwer und langfam war, daß fie fich nicht wenden fonnte, gulete an Kertigfeit bie Romer übertraf; fie war ehe in bes Cerialis Schlafgemach, ehe biefer Romer mußte, daß fie ibn angugreifen ausgegangen waren; baber Saciens, ber fe nach einer altern Nachricht vorher langsam genannt, ihre Fertigkeit und Leichtigkeit ben romischen Soldaten vorzuziehn gezwungen wurde. Bedenket man nun endlich die Menge der Abvocaten, welche ben dem Barus waren, und sich von der Thorheit unserer Vorsahren bereicherten: so kann man nicht anders muthmaßen, als es musse reische Clienten gegeben haben, wodurch jene von Kom in solcher Menge herben gelocket und gereizet worden die Rechtshändel zu verewigen.

Dem allen aber ungeachtet laffet fich die Befchreis bung, welche Tacitus von ihnen in feiner Parallele gemacht, noch bis auf diefe Stunde auf unfre nieberfachfifche Bauern anwenden. Denn biefe verheirathen fich bor bem funf und zwanzigften Jahre felten. Ihre Tochter werben auch nicht in ihrer Rindheit, wie die Romerinnen, verbunden. Es fehlet ihnen an Mugiggang, um auf die Buhleren ju gedenten. Ihre Sofe liegen gerftreuet, bamit feine gar ju nahe Nachbarfchaft bie Grangen berfelben einschranten moge. Ihre Felder bleiben ein Jahr ums andre brache, bamit fie befto fruchtbarer werben Man liegt nicht wie die Romer gu Tifche; fonbern ein Jeber hat feinen eignen Stuhl. Ihre Roft beftebet mehrentheils in Fruchten und geronnener Dilch ; nur muffen fie anftatt bes Wilbes, bie geraucherten Speifen erwählen. Schreiben und Lefen murden fie noch nicht tonnen, wenn ihnen nicht bie Reformation die Gefangund Gebetbucher in die Bande gegeben hatte. Gie enthalten fich der ehelichen Benwohnung nicht aus Furcht ju viel Rinder ju geugen, indem bie Menge berfelben ibnen eben so viel Ehre, als den verschwendrischen Romern gaft bringt. Die eignen Leute, welche oftmale viele Taufende mehr als ihre herren befigen, icheinen blutarm gu fenn, um den Beig ber Richter, ber Bogte und ber Gutbs.

Gutsherrn nicht zu reigen, bor welchen fie fich, wie ebemals vor den Romern in Acht nehmen. Aus eben diefer Urfache wenden fie nicht viel auf die Pracht ber Sausgerathe. Man fann ben herrn bon dem Rnechte nicht unterscheiben. Gie wohnen beibe unter einem Strob. bache, leben in einem Rauche, und fpeifen an einem Lifche; ein Stalianer murbe ben einer fchonen Baurinn fein Gluck im Lieben nicht machen, weil ihre Gitten und Denfungsart fo weit von einander unterschieden find, daß niemals die zum Lieben nothige und vertrauliche Gleichbeit unter ihnen entstehen fann. Die Dobe Bruft und Urme bloß zu tragen, haben nunmehr die Romerinnen felbft von ben Barbaren angenommen. Trinfen und 3anfen find ben ihnen unverjährte Tugenden; und ein Bauer ift nicht vergnugt, wenn er nicht jum wenigften brep Projeffe hat. Mein Vaterland, welches faum feche Meilen ins Bevierte halt, ernahrt über zwenhundert Diener ber Gerechtigkeit, die jahrlich mit hunderttaufend Thalern lange nicht bezahlet werben tonnen.

Hieraus sieht man, baß Tacitus unfre Borfahren zwar treulich geschilbert, jedoch aber diejenige Seite zum Semalbe erwählet habe, welche den Romern am meisten entgegen gesetzte gewesen. Man kann also dieselben auch von einer andern Seite betrachten, und ohne Widerspruch behaupten, daß die Bornehmen unter ihnen, wie ich oben angeführt habe, eben so feine Empfindungen, als die Romer gehabt, und dieselben bey ihren Handlungen ausgebildet haben.

# Von den Musterien und dem Volksglauben der alten Deutschen und Gallier \*).

Die Mennungen von der Religion der alten Deutsschen sind verschieden, und sogar einander völlig widersprechend; doch scheint jede derselben auf sehr guten Gründen zu heruhen. Um sie zu vereinigen, gieht es wohl keinen bessern Ausweg, als daß man anninmt: der Deutschen geheimnisvolle Art Gott zu verehren (religio mystica) sen eine ganz andere als die unter dem Wolf gehräuchliche (r. popularis) gewesen. — Hieben muß ich aber erst etwas Weniges über den Ursprung der Mysterien, und über die Fortschritte die sie fast unter allen Volkern gemacht haben, voranschiesen.

Ben ber öffentlichen und allgemeinen Religionsgerruttung ber alten Bolfer hat es nie an Freunden ber Wahrheit gefehlt, welche die beffere gleichsam von Hand in hand überlieferte Gottesverehrung rein und heilig

<sup>\*)</sup> Dies ist ein Auszug aus der lateinischen Glückwinschungsschrift: De veterum Germanorum et Gallorum theologia mystica et populari disserit, et Viro
S. Rever. Ernesto Augusto Bertlingio SS. Theolog.
Doctori et Professori in alma Iulia Carolina, amico
suo aestimatissimo, gratulatur Iustus Moeserus,
Osnabrugi, typis Kislingianis, 1749. 18 Seiten
in Quatt.

# Won den Mysterien und dem Wolfsglaub. 2c. 263

heilig aufbewahrten \*). Die Weisen, die Priester, die Ecsetzgeber, hingen dem Wahne der Vielgötterey nicht an; so wenig wie späterhin die Philosophen und die Dichter, welche in die Scheimnisse eingeweiht waren. Slaubt doch auch ben uns der gemeine Mann Vieles, welches zum Theil auch die Vesseren bestehen lassen, ohne es darum für wahr auzunehmen; so wie der Gott Aarons \*\*) nicht dem Kalbe der Jsraeliten glich.

Die Megnytischen Priefter werden, meines Wiffens, als die Ersten genannt \*\*\*) welche die Ueberbleibsel der uralteften Religion in die Form der Geheimniffe einkleideten. Bon ihnen follen fie fich nach und nach über ben gangen Erdboden verbreitet haben +). Auch ift es nicht unwahrscheinlich daß die Buchftabenschrift bas Behifel gewesen, wodurch die Mnsterien von Radmus und Inadhus nach Griechenland, von Zoroafter nach Perfien, bon Orpheus nach Thracien, von Andern anberswohin find gebracht worden. Die Athener ergahl= ten ++), daß ihr Ronig Erechtheus die Gebrauche ben ben Eleufinischen Geheimniffen aus Megnoten entlehnt Auch follen Orpheus, Mufaus, Melampus, Dadalus, homer, Lyfurg, Golon, Plato, Pythagoras, Eudorus, Demofrit, Denopides, ja faft alle bor= zugliche Griechische Philosophen, jenes Land gleichsam N 4 wie

<sup>\*)</sup> Cudworth System. intell. univers. p. 226. Warburton the divine legation of Moses demonstr. Duch 2, Ubschn. 4.

<sup>\*\*)</sup> Aaron ist grundlich von Herrn Deber verthelbigt worden in ber Hamburg. Berni. Bibl. Th. 1, S. 5, Dr. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Diodor. Sic. lib. I, cap. 20.

t) Zosimus, lib. 2.

<sup>11)</sup> Diod. Sic. lib. 1, cap. 29.

# 264 Bon den Myfterien und dem Bolksglauben

wie eine Akadamie, dieser Geheimnisse wegen, besucht haben \*). Darum läßt auch Lucian \*\*) den hahn, welcher erzählt, daß seine Seele einst den Körper des Pythagoras bewohnt habe, auf die Frage, was er als solcher zuerst gethan, antworten; er sep nach Negypten gereiset, um sich aufnehmen zu lassen.

Man kann also nicht laugnen daß die Mysterien und die darin enthaltenen Lehren auch zu den Germanischen Wölkern haben kommen können. Die Züge der Negyptischen Könige bis in die nördlichen Gegenden \*\*\*), die Wandernugen des Scythischen Orakels Abaris \*\*\*\*), die Verwandtschaft der alten Deutschen mit den Perfern, den Scythen und den Kelten +), ihr Handelsverkehr mit den Phoniziern ++), ihre Reisen nach Griechenland und dem Morgenlande +++), endlich die Uebereinstimmung der Deutschen Keligion mit der Persischen und Griechischen ++++), machen dies, wo nicht wahrscheinlich, doch möglich.

\*) Diod. Sic. lib. I, cap. 96.

\*\*) Lucian. in dialog. Somnium f. Gallus.

\*\*\*) Diod. Sic. lib. I, cap. 5, etc., cap. 27. . . .

\*\*\*\* Clem. Alex. Strom. lib. I. Nicetas in orat. 20, Gregor. Naz. p. 747. — Banle (art, Abaris) nennt ihn ein wanderndes Orafel.

†) Wachter in prooem, Gloffar. f. 12 feq.

11) Daß die Phonizier nach Britannien reif'ten und ohne Zweifel auch die benachbarten Safen besuchten, schließt Bochart aus dem herodot und Plinius, in praefat, ad Canaan.

†††) Tacitus in Germ. cap. 14, wo schon des esprit de chevalerie crochnt wird.

1111) Ben beiden war das Wiehern ber Pferde das bedeutungsvollste Zeichen. Bon den Germaniern bezeugt es Tacitus cap. 10.; ben den Persern beweiset es die bestannte Wahl des Darius. Beide, so wie fast alle alte Bolter

möglich. Selbst Cicero \*) sagt auf die Autorität eines alten Dichters (vielleicht des Ennius) won den Eleusinischen Seheimnissen, daß "die Bewohner der äuffersten Rüsten darin eingeweihet würden." — In jeder Religion giebt es gewisse höhere Säte, welche von Alltagsköpfen, oder (nach einem Ausspruch des Aristoteles) von Menschen die durch die Natur gleichsam zum Dienen bestimmt sind, nicht begriffen werden konnen; nun aber waren ben den Germaniern und Galliern die Wahrsager und die Druiden "von erhabnerem Geiste, sie erforschten "die Tiesen der Natur, und ergösten sich am liebsten mit "Untersuchung geheimer Dinge \*\*)."

R 5 Die

Wolfer (man sehe Stuckley Abury a temple of the british Druids, p. VI. in prooem. und Chistet. in Vesont. part. I. cap. 13) hatten keine eigentlich so genannte Tempel. Herodot. lib. I, cap. 131. Tacitus Germ. cap. 9. Keysler. Antiq. septentr. cap. 4, s. 7, p. 59. — Die Deutschen kannten die Gaben und den Namen des Herbstes nicht. Tacit. cap. 26. Auch den Aegyptern war der Name des Herbstes uns bekannt; denn die nach den Jahrstheilen ersundene Lyra des Hermes hatte nur dren Saiten. Diod. Sic. lib. I, cap. 16. — Auch die Ordalien, welche am meisten den Deutschen eigen gewesen zu senn scheinen, hatten sie mit den Griechen gemein, wie aus des Sos photses Antigone v. 270 erhellet

Ημεν δ' έτοιμοι και μυδοκε αιρειν χεροιν Και πυρ διερπειν και θεκε όρκωμοτειν.

Diese Art die Wahrheit zu entdecken, war vielleicht auch den Kananitern nicht unbekannt. 5 Mos. Kap. 18, wenn man den 21 Vers so erklärt: "Wie kann ich aber erkennen, daß das Wort von dir o Herr gekommen sen, wenn der Prophet nicht die Wahrheit durch eine Feuers probe oder andere Zeichen (V. 10.) dargethan hat?"

\*) De nat. deor. lib. I, extr.

\*\*) Ammian. Marcell. lib. 15, cap. 9. Ingeniis celfiores, et naturae sublimia scrutantes, quaestionibus occultarum rerum maxime delectabantur.

## 266 Bon den Mysterien und dem Bolfsglauben

Die Hauptsage ber Mysterien waren \*): Es ift ein selbkständiger Gott, der durch seine Allwissenheit und Allmacht die von ihm erschaffene Welt regiert; — unsere Seele ist unsterblich und zu einem bestern Leben, wosern sie kein schlechteres verdient hat, von der gottlichen Vorsehung bestimmt. Dieses lehrten auch die Druiden und Mystagogen ihre Eingeweihten; während sie den gemeinen Hausen seinen Irethumern, welche die Gesetzgeber für nühlich achteten um ihn im Zaum zu halten, übersließen.

Wo wir unter einem und bemfelben Bolfe bie Berehrung eines einzigen Gottes und die Bielgotteren zusgleich erblicken, da werden wir, nicht durch einen muthmaßlichen, fondern nothwendigen Schluß geleitet, einen doppelten Religionszustand, einen geheimen und einen öffentlichen anzunehmen. Wenn ich alfo werde gezeigt haben, daß die alten Deutschen und Sallier einen und auch mehrere Softer hatten; so wird die Leichtigkeit meiner Hypothese den ersten Beweis für ihre Mysterien geben,

Db unfere Vorfahren einen Gott ober mehrere verehrten, ist noch von keinem obersten Richter entschieden. Cafar sagt bestimmt: "Die Germanier rechnen unter die Zahl ihrer Götter bloß solche, von denen sie offenbar hulfe erhalten, die Sonne, den Bulkan, den Mond \*\*). "Für ihn streiten, wenn die Anzahl etwas vermag, wahrlich nicht Wenige; unter welchen schon Botho \*\*\*) allein, aus dessen Brunnen Aranz sein Gärtchen bewässert hat, mitten im Zuge mehrerer Götter einherschreitet. Tacitus \*\*\*\*) hingegen behauptet wider

<sup>\*)</sup> Der Kürze wegen verweise ich hieben auf Barburton.
\*\*) De Bell. Gall. lib. 7, cap. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> In Chron. pict. T. III. Script, Brunsu. Leibnit. \*\*\*\*) Germ. cap. 9.

wider ben Cafar die bon den Germaniern angenommene Einheit Gottes, indem er ihre Gebanten fo bortragt; "llebrigens halten fie es gegen die Burde der himmels. regierer, Gotter in Bande einzuschließen, ober in Men-Schengestalt abzubilden. Gie weihen Saine und Balber; und benennen bas Gebeime, was blog ibre Undacht fieht, mit bem Ramen Gotter." Dies Gea beime, welches die mit hoberem Geifte begabten Druiden bloff in ihrer Berehrung auschaueten, mar ein einiges, unfichtbares, und über jede Benennung erhabenes Wefen, Und die verschiedenen Ramen oder Zeichen wodurch fie beffen Befchaffenheit bem Bolfe anzeigten, obgleich barin vielleicht ber Urfprung bes Wolksaberglaubens zu suchen ift, beweisen doch gegen die mahre Ginheit nichts. Dies hat schon Cicero \*) ausführlich und schon gezeigt,

Die, welche dem Tacitus folgen, find wegen ihrer geringen Angahl felbst ausgezeichnet. - Indeß haben fich beide Partenen gleichfam babin vereinigt, ben Gieg ber einen auf ben Ruinen ber andern ju grunden: ba man boch nach dem Benfpiel der Rechtsgelehrten guvor Die Guhne versuchen follte, ehe man gu Rrieg und Baffen eilte.

Einige welche den Knoten lieber gerhauen als auflosen mogen, erflaren geradezu daß entweder Cafar oder Lacis tus fich geirret haben. Diefe Urt ber Bereinigung tann aber nicht einmal alle Wiberfpruche beben. Denn gefest, Cafar folle weniger gelten : fo fcheint Zacitus felbft feiner Sache wieder untren gu merden, indem er ben Mars, den Merfur, die Bits, und den feine auslandische Spur an fich tragenden Alces, imgleichen Ginen von ben 44 herkuleffen welche Barro aufgahlt, als Germanische Gottheiten nennt \*\*). Sch habe nicht Luft, was :10

<sup>\*)</sup> De nat. deor. lib, 2.

<sup>\*\*)</sup> Cap. 9 et 43.

# 268 Bon den Myfterien und dem Bolksglauben

fo oft wiederhohlt ift, abzuschreiben; fondern verweife bloß auf Rensler \*) und auf Bimardus \*\*), welche mit eben fo viel Scharffinn als Gelehrsamkeit bie Bielgotteren ben Deutschen aufburden. - Will man hingegen Cafar bem Sacitus vorziehn, fo ftofft man auf feine geringern Schwierigfeiten. Denn bag die Lehre von ber Einheit Gottes irgend einem Bolfe gang unbefannt geblieben mare, wird nach Cudworth's Bemuhung fchwerlich Jemand mit Grunden zu behaupten magen. Schon Marimus Tyrius fagte: "Daß Gott ein einiges Befen ift, barin stimmet sowohl ber Grieche als ber Ungrieche uberein \*\*\*)." Gehr merkwurdig find auch die Benfpiele welche Bartholinus +) und Cleffelius ++) aus den Rordifchen Sagen anführen, wovon man die Rebe bes Furften harald nicht ungerne lefen wird. Er fprach: "Alle und jede die mich als Rurften anerkennen, muffen auch ben nehmlichen Gott mit mir berehren; wer bagegen handelt, foll als ein Majestatsverbrecher gestraft wer-Denn welche Unvernunft mare es nicht, für mich ober fur Undere von Jemand Sulfe zu erwarten, beffen Reich durch den Stamm eines ausgehöhlten Baumes oder durch das Fufgestelle eines einzigen Steines begrangt wird?" - Sch übergehe bie Zeugniffe Delmolde +++), und andrer Schriftsteller von der größten Glaub=

<sup>\*)</sup> In Antiq. Septentr. p. 234 et 297.

<sup>\*\*)</sup> Diff. de Diis ignotis; in Thesaur. novo Muratorii, tom. I. Bergs. N. Acta Erud. Lips. m. Jan. 1746, n. I.

<sup>\*\*\*)</sup> Differt. I.

<sup>†)</sup> In Antiqu. Danicis lib, I, cap. 6, p. 83.

<sup>††)</sup> In Antiqu. German. p. 440; ibique Haraldi Saga, cap. 4.

<sup>†††)</sup> p, Hecht. in Germ. sacra et liter. p. 10.

Glaubwürdigkeit. Fricke \*), Martint \*\*), Cleffel \*\*\*) und Schut +) haben die von den Druiden und einigen Deutschen geglaubte Einheit Gottes so bewiesen, daß wohl Niemand jene auffallende Verschiedenheit der größten Schriftsteller einem Frrthum zuschreiben wird, da sie vielmehr aus Ueberlegung und nach genauem Erforschen aller Umstände so entgegengesetzte Meynungen anzunehmen scheinen.

Much die Behauptung berer welche glauben, baf Alles was von ben Bottern ber Deutschen gefagt und febr oft ohne Zeugnif ergablt wird, blof auslandifche Erfindung fen, fann (meiner Mennung nach) nicht gur hebung jedes Zweifels dienen. Ich will gwar Renflern nicht widersprechen, ber bie gegrundete Erinnerung macht ++): bag bie Momer, entweder aus Grrthum, oder um mit ben besiegten Bolkern in Religionsgemeinschaft ju fommen, oder um fich rubmen ju fonnen baf ibre Gottheiten auf bem gangen Erbboden verehrt murden, bie Namen ihrer Gotter in die Religion ber Deutschen hineingewebt hatten. Aber jene auslandische und romas nifirende Gotternamen felbft feten boch fchon offenbar Statuen, Rlobe, Steinflumpen, ober andere gur Darftellung von Gottheiten bienende Dinge voraus, melchen eben jene Namen von ben Romifchen Siegern bengelegt werden fonnten. hieraus folgt, daß biefe 216gotter nicht auslandisch waren. Was ftritte auch wohl mehr gegen die Sitten ber alten beutschen Ration, als ber.

<sup>\*)</sup> de Druidis, part. I, cap. 2, S. 2.

<sup>\*\*)</sup> De la religion des Gaulois, tom. 2, p. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Antiqu. Germ. p. 443, S. 12 feqq.

t) In der britten Odubidrift fur die alten Deutschen.

<sup>11)</sup> Antiqu. Septentr. p. 187.

# 270 Mon ben Mysterien und dem Wolfsglauben

ber große Leichtsinn: fremde und sogar feindliche Götter anzubeten, denen gewiß kein Deutscher, kein Rechtschaffener, sich und bas Seinige je wurde anvertrauet haben? Mit welchem Grunde hatte Tacitus \*) unfre Nation immer sich selbst gleich und von dem Verkehr mit anderu Volkern am wenigsten angesteckt nennen konen, wenn sie die wahre und von ihren Uhnen ererbte Religion verlassen, und gegen ihre Ueberzeugung sich an die Romischen Sötter gewande hatte? Daß sie aber sammt den Benennungen auch die Statuen von den Romern erhalten habe, dem widersprechen die Worte Luskans \*\*)

- und die traurigen Bilber der Gotter Mangeln der Runft, und find unformlich gehauene Rloge.

Da alfo durch biefe Friedensboten feine Gintracht zwis fchen jenen berühmten Schriftstellern fann gestiftet werben; burch die oben vorgeschlagene Unterscheidung aber, wie burch einen Mantel ber Politif, fammtliche Spuren der ehmaligen Zwietracht verhallt werden : was hindert uns ju muthmaßen, Ca far und feine Unhanger haben das was fie von den Gogen melden, aus dem Munde bes gemeinen Mannes und aus ben aufgestellten Dentbilbern; Sacitus hingegen feine Rachrichten aus bem Munde der Druiden und der Priefter geheimer Gotte8= bienfte, ober folcher die mit ihnen Unigang pflogen; gefchopft? Was hindert uns, fage ich, angunehmen bag bie Theologie der Druiden eine andere als die Boltstheologie gewesen ift, da fast alle Nationen eine folche Religionsverschiedenheit burch ihr Benfpiel beftatigt baben? .

<sup>\*)</sup> Germ: cap. 4.

<sup>\*\*)</sup> Pharfal, lib. 3.

Ich wende mich zu einem andern Dunkt ber Theo. logie unferer Borfahren, welcher ben Buftand ber menfchlichen Geelen nach bem Tode betrift, und faft eben fo ftreitig ift. Rach Einigen glaubten fie eine Seclenmanderung; nach Undern, welche die Relis gion berfelben von diefem Glecken reinigen wollen, follen fie die mahre und richtige Mennung hieruber gehegt ba-Momponing Mela fpricht fur biefe Lettere; feine Worte find \*): "Einer von den Caten welche die "Druiden lehren, ift unter bas Bolf gefommen, um nehmlich die Tapferfeit zu erhohn; ber Gan von bet "Unfterblichkeit ber Geelen, und einem zwenten Leben "nach dem Tode." - "Ich febe nicht ein, fagt "Fricke \*\*) über biefe Stelle: warum ber welcher biefet "Lehre gedenkt, Die andere bon ber Seelenwanderung "habe verfchweigen wollen, wenn anders Mela etwas "bavon gewußt hatte bag bie Druiden diefe lettere lehrten." Eben fo urtheilen Martin \*\*\*), Cluver \*\*\*\*), Campe +), und Undere welche Fricke anführt.

Cå sar ++) hinwiederum behauptet gerade das Gegentheil. "Befonders, fagt er, wollen fie dazu übers "reden, daß die Seelen nicht sterblich sind, sondern nach "dem Tode von einem Körper zum andern übergehen; "und sie glauben daß diese Lehre am meisten zur Tapfers, seit anfeure, indem sie die Furcht wor dem Tode besintehme." Dies bestätigt Lukan +++), welcher unfre Kor-

<sup>\*)</sup> Lib. 3, cap. 2.

<sup>\*\*)</sup> De Druidis, part. I, cap. 2, p. 71 (edit. 1744).

<sup>\*\*\*)</sup> De la Relig. des Gaulois, tom. 2, p. 223.

<sup>\*\*\*\*)</sup> German. antiq. p. 219.

t) Ap. Serrarium rer. Mogunt. lib. I, cap. 15. p. 63.

<sup>††)</sup> De bell. Gall. lib. 6, cap. 14.

ttt) Pharfal, lib. I, v. 457.

Borfahren "glücklich burch ihren Jrrthum" nennt. — Ich übergehe die andern alten Schriftseller \*), die Lescalopier \*\*) zu seinem Benstande aufruft; und begnüge mich bloß mit dem Zengniß der Edda \*\*\*), wo klar gesagt wird: That var trua i forneskio at menn vaeri endrbornir, en that er nu kaullud kerlinga villa. Helgi oc Sigrun er kallad at vaeri endrborin; het hann tha Helgi Haddinga Skadi, en hon Kara Halkdanar dottir. ("Man glaubte vor, Alters, "daß die Menschen wieder geboren wurden, welches ist "für ein Altweiber-Mährchen gilt. Helgo und Sigruna "sollen noch einmal geboren worden sen; er hieß da"mals Haddinga Skadi Sohn, sie aber Kara Half"dans Tochter").

Jebermann sieht, daß Cafar und Mela Dinge behaupten die mit einander in Widerspruch stehn. Denn
nichts streitet mehr unter sich, als daß unsre Seelen
nach dem Tode bald in einen andern Körper wandern,
bald sogleich zu einem zweyten und ewigen Leben übergehen. Man kömmt in die obige Verlegenheit zurück,
wenn man sich für eine der beiden Parteyen erklären
will. Nach meiner schon vorgetragenen Meynung, muß
man aber annehmen: daß Mela von den Mysterien der
Druiden redet, aus deren Munde die eine Lehre, vom
ewigen Leben, unter daß gemeine Volk gestossen war;
daß hingegen Casar und Lusan auf die Volksteligion
Rücksicht genommen haben, indem sie der Seelenwanderung erwähnen. Mela thut also sehr wohl daran,
daß er nichts von dieser letztern sagt, weil sie gar nicht

<sup>\*)</sup> Diodor. Sicul. lib. 5. Valer. Maxim. lib. 2, cap. 6. Appian. in Celtic. Ammian. Marcell. lib. 12. Et alii.

<sup>\*\*)</sup> Theolog. vet. Gall. cap. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Ap. Keysler. p. 117.

ju den Geheimnissen der Druiden gehörte. Es trägt zwar auf diese Weise der Schluß welchen Fritse aus den Worten des Mela zog; aber es wird dagegen der vortressiche Renßler von des Erstern etwas unglimpstichem Tadel gerettet, als sen er zu leichtgläubig und traue zu viel auf das Zeugnis der Edda.

Es ließe fich leicht noch über mehrere einzelne Stucke aus ber Theologia unferer Dorfahren, eine Bus fammenstellung ihrer Mufterien und ihrer Boltereligibit burchführen. Man konnte auch barauf bringen; wie es vollig mit ben geheimen Capen ben andern Nationen übereinstimmt, was die Druiden lehrten: daß Gott in teine Mauren eingeschloffen; fonbern unermeflich, baf er blog von der anbetenden Chrfurcht anguschauen, übris gens aber unfichtbar, baf er wie bas einzige, fo auch bas allerhochfte Wefen fen. Ich übergehe ferner bie Lehre von der Gottlichen Borfchung, die, wie Warburs ton gezeigt hat, ju ben bornehmften Myfterien gehorte; und die fich ben ben Deutschen und deren Druiden in ber beiligen Reperlichkeit ber Ordalien auf das beutlichfte offenbarte, welches ber forgfaltige Bachter \*) febr richt tig bemerkt. Denn wer hatte wohl, im blogen Bers trauen auf feine Unischuld, Die (wenn man die Borfebung Gottes leugnen will) gegen Gewaltthatigkeiten und Bes feibigungen nicht febr machtig ift, fein Leben bem trugs lichen Gifen ober Feuer willig anvertraut, wenn er nicht bollfommen überzeugt gewesen mare, bag ein hochftes Wefen als Racher bes Bofen, als Beschüßer ber Frommigfeit, als unbestechlicher Richter, ihm benfteben, und Die Sache ber Unschuld fuhren werde? Aelians \*\*) Zeugniß ift bier febr paffend: ;Die Relten (fagt er) "glauben baß Gotter find, baß fle fur und forgen, 5, Si€

<sup>\*)</sup> Voc. Ordalium.

<sup>\*\*)</sup> Var. Hift. lib. 2', 'cap: 31;

# 274 Bonden Mysterien und dem Bolfeglauben

"sie zufünftige Dinge anzeigen." — Ich übergehe endlich andere Lehren welche ber Zusammenhang und die Uebereinstimmung der Theile fast nothwendig in der Restigion unserer Vorsahren zu fordern scheint. Mascov \*) und Fricke \*\*) haben hierin fast Alles erschöpft. Nür will ich von den Druiden selbst, und von den vermuthslichen Gebräuchen bey der Einweihung noch etwas sagen.

Es ift bekannt, daß die Druiden ihre Glaubenstehren gewöhnlich auf eine rathfelhafte Urt vortrugen. Auffer mehrern Alten \*\*\*), spottet befonders Lukan \*\*\*\*) fehr fraftvoll über unsere Priester, die sich vielleicht mit stolzer Miene rühmten die Kenntniß des wahren Gottes allein in ihren Geheimnissen zu besitzen.

Euch nur ift es verliehn, die himmlischen Gotter gu fennen,

Ober auch nichts von ihnen zu wissen. — Wie vieles in diesem satyrischen Vorwurfe liegt, brauche ich nicht erst weitlauftiger zu entwickeln.

Die Einweihungsfenerlichkeiten ben den Gleusinischen Geheimnissen bestanden hauptfachlich in Gefängen und gewissen mimischen Borstellungen, worin sie die Schöpfung der Welt, den Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft, die Belohnungen und Bestrafungen bes ewigen Lebens, und die ruhmwürdigen Thaten der Vorfahren, den Neuausgenommenen zu hören oder zu sehen gaben +). Aber auch ben den alten Deutschen waren, nach dem Zeugniß des Tacitus ++), Lieder

\*\*) De Druidis, p. 62 feqq.

\*\*\*\*) Pharfal lib. I, v. 452.

<sup>\*)</sup> Gesch. ber Deutschen, Th. 1, S. 49.

<sup>\*\*\*) 3</sup>um Benspiel Diog. Laert. procem, segm. 6. Clem. Alexandr. Stromat. lib. 5, p. 658.

<sup>+)</sup> Man fehe Barburton an angef. Orte.

<sup>††)</sup> Germ. cap. 2.

bie einzige Urt von Erhaltung des Undenfens ober von Geschichtbuchern. Bas bemnach die Mystagogen ober bie Barben von ber Mutter Bertha, von bem Bater Tuisfon, von beffen Cohne Mannus als Urheber unfere Bolfes, und von feinen bren Rindern fangen, ingleichen die übrigen Spuren von dem alteften Buftanbe ber Menschen, rechne ich zu ben religiofen Gefangen ben ber Einweihung. Denn, unter biefer Einkleidung lag ber Ursprung nicht der Ration sondern bes Menschengeschlechts verborgen; und es fonnte vielleicht nur vermittelft ber Religion, als welche ju jeder Zeit am eifrig. ften auf bas Alte halt, bis ju ben Zeiten bes Sacitus fortbauren. Man fondere nur bas Bahre von bem Sabelhaften, fo wird man feben baf fie fich Tuisfon ober Gott als ben Erften von Allen bachten, ber (nach) einer Schonen Allegorie) ben befruchtenden Regen in ben Schoof feiner holben Gemablinn ober ber Bertha, unferer gemeinschaftlichen Mutter, ftromte \*). Es war auch etwas fo Merkwurbiges bag ber erfte Menfch aus Erde erschaffen worden, daß das Undenfen baran gar nicht erloschen fonnte. Go gebar die Mutter Sertha oder die Erde den Mannus, ben Mann oder Menschen; und weil von ihm die Deutschen in ihren beiligen Lies bern ihre Abfunft herleiteten, fo halt fie Sacitus bes. wegen fur Rinder der Erde (terrigenas). Diefem Mannus eigneten fie bren Gohne gu, wie bie beilige Schrift lehrt, daß der erfte Menfch dren Cohne hatte. Dies nebft andern Umftanden lehret, daß die Deutschen Gefange hatten, worin die Schopfungegeschichte enthalten

<sup>\*)</sup> Die Stammmutter Hertha lebt noch in dem Spriche worte: Die Erde ist unser aller Mutter. Auf den alten Junschriften ist es kein ungewöhnlicher Aussbruck: Mater genuit, mater recepit. Man s. Gruter. inser. antig. p. 636.

### 276 Bon den Mofterien und bem Bolksglauben

himmen der Griechen übereinfamen. Auf die Art pflanzten sich die Religionsfage fort; und Cafar fagt ausdrücklich \*), daß was vom Dis oder Tuiskon ergahlt werde, von den Druiden herkomme.

Auch fehlten ben Deutschen nicht die Borftellungen ber Megnpter oder Griechen, wodurch fie die Schopfungs. gefchichte gleichfain auf bie Buhne brachten. Denn die Bottinn Bertha ward in einem geheimen Gee abgewaschen, und vorgestellt als wenn fie auf einer Infel'im Deenn einen Tempel babe. Man glaubte vor Alters, baff die allenthalben mit Baffer umgebene Erde aus bein Meere entstanden fen; und beghalb hieß Ufien eine Tochter bes Decans. Go glaube ich; follten auch jene 216wafchungen, joner Tempel im Dcean, von mannen fieherkain, nichts anders ausbrucken, als bag nach ihrer Mennung Bertha aus bem Meere entftanden fen. Gottinn fag ben biefen mpftifchen Umgugen auf einem mit Seppichen bedeckten, und von Ruben gezogenen Wagen. Dielleicht mar fie auf diefe Beife, wie die Dea Syra Des Apulejus, ben den Jahresfesten ber Ginmeihungen Dielleicht auch, wie überhaupt die alte Religion ber Beiden benm aufferlichen Gottesbienfte von gewiffen Chriften nachgeahmt murbe; beranlaffen jene Sebrauche die Mnfterien der Vaffions - und der Apostels geschichte, die ehemals auf ben frangofifchen Schaubuhnen offentlich gufgeführt murben \*\*). Bu biefer Urt bramatis fcher

") Bell. Gall. lib. 6, cap. 18:

Les pelerins qui revinrent de Jerusalem, chanterent les mysteres des Apôtres, les mysteres du vieux Testament étant alors désendus. Ils dresserent un théatre l'an 1398 à l'hopital de la Trinité, & la bande s'appelloit Confrerie de la passion & resurrection de Notre Seigneur. Extraits des Registres du Parlement contenans les particularités des confideres

seiner bestimmten Zeit bey den alten Deutschen alle Bolker von verwandtem Gehlute sich vermittelst Gesandtschaften in einem heiligen und durch sein Alter schon Shrsurcht gebietenden Hain versammelten, um in einem Schauspiele bildlich zu zeigen: daß die Nation von Gott
ihren Ursprung habe, daß Er der Regierer des Ganzen,
und das Uebrige ihm unterworfen und gehorsam sen,
und das Uebrige ihm unterworfen und gehorsam sen,
Dieses ward auch in den Eleusinischen Geheimnissen vorgestellt. Die Derter wo diese Schauspiele gegeben wurben, lagen gewöhnlich unter der Erde, und hatten verschiedene Gänge und Vertiefungen, um die Schauspieler

ungehindert ab = und hervortreten gu laffen,

Dergleichen Sohlen finden fich mehrere in Deutschland, von benen menigftens fein anderer Gebrauch bekannt ift. Befonders scheint die große Soble ben der Stadt Denabruck zu biefein heiligen Behuf fehr bequem gewesen ju fenn. Barburton, welcher zuerft muthmaßte, daß bas fechfte Buch bes Birgil die Gebrauche ber Mufterien enthalte, und bag bas hinabsteigen bes Meneas gur Unterwelt Die Ginmeibung beffelben angeige. hat gwar geglaubt bag es nur bren Gange (Schlupfwinkel , Ruliffen) in bergleichen heiligen Sohlen gabe. Die unfrige hingegen bietet fieben bar, welche weit und breit in den Berg hineingehn. Aber Plato \*\*) fagt auch geradebin : "bag viele Rrummungen und Ruffteige gur "Unterwelt fuhren, wie man fchon aus ben beiligen Ge-"brauchen muthmagen tonne." - Die Denabruckifche Sohle hat eine fehr geraumige Borhalle (ober Eintrittsfaal).

médies pieuses qui se représentaient alors sous le tître: mysteres de la passion; dans la Biblioth. Britan. tom. 8, part. I, p. 19. — Boileau, art poët. ch. 3, v. 81 seq.

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. cap. 39.

# 278 Bon den Mufferien und dem Bolfsglauben

faal), welche in fieben tiefe innere Gange auslaufen; und Berggipfel, bon einem beiligen und ehemals unjugang lichen Balde bedeckt, umgeben fie ganglich, wodurch fie befto beffer fur bas Geheime und Berborgene vermahrt blieb. Ferner beftatigen diefe meine Mennung bon unferer Sohle ber ungeheure Brunnen, ber durch Diefelbe hinabgeht, und Die Capelle des heiligen Michael welche ebemals auf bem Gipfel des Berges mar. Denn Sedermann weiß, daß ein Brunnen jum Opfern gebraucht ward, und daß die Tempel bes mahren Gottes von ben Chriften immer auf den Ruinen des heidnischen Aberglaubens erbauet wurden. Wenn nun bie Geheimniffe ber Gottinn bertha in einem folchen Borfaale aufgeführt wurden, fo fann man annehmen bag bie Sflaven unter Bewelche ein Gee zu verschlingen schien \*), gunftigung ber Kinfterniff aus einem Gange bervorfamen, und in den andern gleichfam wieder verfchmanben; benn es mare ju barbarifch und emporent gewefen Die Gottinn durch ben Tob eines Menfchen guszufoh-Das Wort Cflave fann mich ben Diefer Erklarung nicht aufhalten; ba Diemand, wenn er nicht mit Banden gefeffelt war, um anzugeigen daß er bie Macht der Gottheit uber fich erfenne, und fich berfelben unterwerfe, in ben heiligen Wald treten durfte \*\*). Alle alfo welche an bem Gottesbienft Antheil nahmen, gingen in Stlavenflebern einher; baf aber bie mahren Stlaven bavon entfernt bleiben mußten, tann ausführlicher gezeigt werben.

Endlich geben auch die befonderen Schickfale welche bas Wort Rune \*\*\*) betroffen haben, einen Beweis von

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. cap. 40. \*\*) Tacit. Germ. cap. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Runen heißt so viel als einschneiben. Wir Westphalinger haben noch das Wort Rune fur Ballach, (oder

bem Dafenn ber Myfferien ben ben Deutschen ab. Denn Rune bruckt in feiner erften und naturlichen Bedeutung einen Einschnitt aus, eben wie yhopos, indem die allererften Buchftaben unftreitig in einen Baum find einge-Schnitten worden. Go wie nun bald barauf bie Megnpter fich ber Glophen gur Bezeichnung ihrer Geheimniffe bebient haben, welche defhalb hieroglyphen (ieger yhupor) genannt murben; fo gaben bie Deutschen, Die fich ber Runen auf eben bie Art bedienten, Beranlaffung, bas Bort Runen \*) fur geheime Buchftaben, bas

Mort

(ober ein verschniftenes Pferd). Die Burgel scheint in éten flieffen ober ich neiben ju fteden, weil Sluffe Die Erde durchschneiben. Daber Rinne, Munne, und endlich Runen. Dan febe Rengler in Antig. feptentr. p. 376 und 460, not. 2; und Bachter ben bem Worte Runen.

Ich fuge nur noch im Borbengeben bingu, daß Reußfer die Stelle des Klemens Allerandrinus Strom, lib. I. p. 305. ed. Colon. 1688: "die Deutschen haben fogenannte beilige Beiber," nicht gang richtig erflart hat, indem er diefe beiligen Beiber (iepas guvacxes) MIlrunen nennt. Denn die Osnabrucker braus den noch bas Bort Runfunkel fur alte Frau, weldes dem Griechischen vollkommen entspricht. - Das lateinische muffitare (murmeln, leife fprechen,) ift bochft mahrscheinlich von mysterium berguleiten. Denn vor Alters ward zu Rom bas griechische o burch u ausges bruckt. Ennius ap. Cic. in oratore. Mus gleichem Grunde ift das deutsche raunen (heimlich reben, einem etwas leife ins Ohr fagen) gebildet worden. - Much haben die Beftphalinger bas Bort Glyphen' für Opalte, wovon die Griechen mahricheinlich ihr xhoden fpalten ober einschneiben abgeleitet haben.

\*) Rune bedeutet einen Wahrsager ober Mystagogen, ims gleichen ein Geheimniß. Ulphil. Marc. 4: izvis atgiban ift kunnen runa thiudangardjos Goths d. f. euch ifts gegeben ju miffen bas Geheimniß des Reichs Gottes. (kunnen oder konnen tommt noch in Bestphalen für Wort raunen aber fur heimlich reden ju gebrauchen. Ja ber große Migbrauch \*) ba den Runen eine Zauberfraft jugeschrieben wird, zeugt von ihrem bessern und geheimern Gebrauch nicht undeutlich.

Bum Schluß fann ich mich nicht enthalten bie Mpffagogen unferer Beit, die Frenmaurer, mit fenen alten zu vergleichen. Die Gebrauche der Ginmeihung , Die Befange, bas Stillscheigen, und bie gesellschaftlichen Bufammentunfte, ob fie gleich bem 3wecte nach ber-Schieden find, stimmen boch im Gangen febr mohl über-Ben beiden find die Grade ber Aufgenommenen mehrfach. Die Frenmaurer haben, wie jene, ihre Lehrer, ihre Meifter, ihre Borfteber, (Mpftagogen, Moften, Epopten). Gie haben groffere und fleinere Bebeimniffe, bon benen die lettern nach dem Zeugnig bes Gufe. bius \*\*) die vorbereitenden maren, und es auch noch ist find. Die Berfchiedenheit ihrer Gebaude oder Logen, findet fich ben beiden. Gie lieben die brenfache Bahl als etwas Geheimes. Gie fommen ju bestimmten Jahresgeiten gufanimen. Gie unterscheiden fich burch gewiffe Beichen von ben Uneingeweihten. Dem Berrather ber Geheimniffe drohen harte Strafen. Das Stillschweigen, worauf ichon Dithagoras Rucfficht nimmt, ift eine Beit von funf Sahren, worauf Die erprobten Genoffen zu ben hohern Geheimniffen angeleitet werben. - Debreres ift noch nicht allgemein befannt geworden.

wiffen, tennen vor.) Dichreres f.in Renflere Ant. fept. p. 461.

\*\*) Praep. evang.

<sup>\*)</sup> Bon dem heiligen und magischen Gebrauch derselben steht vieles im Gloss. ver. Islandicae linguae, wovon Reugler p. 648 Nachricht ertheilt. Man sehe auch Barthol. antiq. Danic. lib. 3, cap. 2, p. 661.

# Allgemeines Register

ber

merkwürdigsten Personen und Sachen über Mofers fammtliche Werke.

Q. bedeutet Dofers Leben (von Nicolai.)

Osnabruciche Geschichte (II. Bbe.)

Phantafteen (patriotifche) (IV. Bbe.)

vermischte Schriften (II. Bbe.)

 $\mathfrak{A}.$ 

achen. G. I, 241. D. I, 213. II. 77.

Maron. G. I, 209. Abarts. G. II, 264.

Abbt. C. 19. 82. 88. G. II. 133 ff. 139 f. 141 f. 145. 147. 181. 213. 220. 223.

Abdectereo, warum in Deutschland unebrlich. Ph. II, 168 f.

Abdera. Ph. IV, 88.

Aberglauben unferer Bors fabren. G. I. 331 ff. D. I, 196.

Ablaghandel. G. I, 159. Abraham. Ab. I, 138.

161. II, 111. Abtbeilung des landes, alls gemeine, von Rarl bem Grof.

sen. D. I, 230. Mccon, von den Rrengfahrern

belagert. D. II, 86. Adilles. G. I, 106.

al cht, beimiiche. Ph. IV, 199 f. Uderland, im Denabrucffchen.

D. I, 116 f.

Actie, Bedeutung bavon ic. Ph. I, 264 f. III, 303. Abalger. D. I, 304. II, 189.

Abam und Eva. Db. III. 149 ff.

Adam von Bremen. D. I, 194f. 286. 385.

Abdison. 8. 50 f. G. II, 204. Abel, beffen Beiden in Ebina. Ph. II, 159.

- G. I, 213. II, 171. D. I. 193. 230. 246 ff.

Beweise bes Alten. Ab. IV. 277.

beffen Ursprung. D. I, 26, 46 ff. IV, 272 ff.

- darf er fich mit Sandlung und Gemerbe abgeben? Ab. IV. 251. 257.

- ihm schadet die Vermebrung. aber nicht den Edelgebornen. Ph. IV, 272 ff.

bimmlifcher. Ab. I, 358. Aldelbert, Erzbifchof von Bees men. D. II, 184.

- Erzbischof von Maing, Ab. IV, 276.

S 5 abete

Abelbold. D. II, 20. Abelbricfe, chemalige. 2b. IV, 275. Adele, Mebtiffin gu Serford. D. I, 311. Mdelbard G. I, 252. 379. Ader, durfte bey ben Weftgothen tein Wundarst einem Frauen: Blumer , obne Jemandes Be. genwart, öffnen. 26. I, 82. Aberich, Dompropft. D. II. 90. Abbemar, Liebling Kaifer Friedrichs I. Ph. II, 252. Abbemar I, Bifchof von Des nabrud. Ph. III. 356. Aldo. Ph. 1, 185. 191. Abolph, Bergog von Rleve. Ph. II, 248. Adolph I, Bijchof von Osnas brud. Bb. III, 356. D. I, 262. 11, 87. Adolph, Kerzog von Schlegs wig. Pb. IV. 199. Mdrian. G. I, 178. D. I, 174. 198. 206. 280. Abventürer, englische. Ph. I, 20. III, 173 ff. Aduocati nomine alicuius causam suscipere, mas es bes deute. D. 1, 397. Aduocatia, was nannten bie fpatern lateiner fo? Pb. IV, 166. D. I, 243 ff. 397 f. - inferior. Ph. IV, 284. Advocatus. 2h. I, 304. 312. 11, 218 f. - patriae. 2. 31. Mdvofatenfollegium. Pb. I, 292 f. Abvotatenftand, ob berfele be abzuschaffen oder einzus schränken sen? Ph. III, 199 ff. ▲edui. 2. 76. Megidius. G. I, 241. Megnptische Priefter. G. II, 263. 279. Memilius. D. I, 219. Meneas. G. I, 294. II, 277. Aera. D. 1, 126. Afborft, oder: Ufle, foetura. D. II, 114. Afrika. Ph. 1, 260.

Aftergraffdaften. D. U. Agathias. D. I, 131. Ageruchia. D. 1, 179. Agricola. 2. 109. Agrippa. G. I, 165. Ablftrom. D. 1, 97. Abnen, beren Ungahlic. Pb. IV, 280. Minion. D. I, 185. Aftien. f. Metle. Alanen. D. 1, 133. Albergo, Bedeutung bavon. D. 1, 131. Alberich, Bischof von Denas brud. D. II, 27. 99. 112. 151. 168. Alberoni. Dh. II, 160. . I, 110. Albert, Bifchof von der Sona 26. IV, 214. - von der Lippe. Ph. III. 190. - von der Stade. D. 1. 110. Albertsthaler, mie viel fie ebemais galten. 26. 1, 18. Albinus, D. I. 138. 174. 198. Albion. G. I, 226. Alboin. D. I, 197. Albrecht, Bifchof von Sols - stein. Ph. IV, 208. Alcuin, Lehrmeifter Rarle des Großen. Ph. IV, 368. D. L 225 f. 371... v. Albenburg. D. II, 123. Mleppo. Ph. IV, 247. Alexander. S. I, 96. 241. - der Beilige. D. I, 267.
- III, Bapit. D. II, 74. Alexandrien. Bh. I, 15. Alfrid. D. I, 277. 286. 395. Alfrimm, Dompropft. D.N. 90. Algarotti. Ph. III, 95. G. I, °. 286. Migier. 2. 104. 211110. D. I. 148. Allemands. D.I, 132.136.173. Allemannien. D. I, 129 ff. Allemannier. G. II, 229. Aller, Flus. D. I. 198. MILO. D. 1, 382. 385. Allodium, f. Bebreut. Allucius. G. I, 18. Mime,

Untum. D. 1, 286.

MIme, Blub. D. 1, 144. Almofen find in Condon von jedem Saufe firirt und jum Etat gebracht. Ph. I, 79. Mipen. D. I. 199. Altar, ber erfte, im Gachfichen. D. I, 278. v. Altena, Graf. D. II, 80. Altermanne. D. I, 243. Alting. D. I, 159. Alvarez. G. 1, 105. Mlveneleben. Pb. IV. 245. Alzire. G. I, 106. Amazonen, deren Ursprung. Ph. I, 323. Amelot. S I, 155. Amelung, Graf. G. I, 250 ff. D. 11, 83. 97. Mmerifa. Ph. 1, 347. II, 139. IV, 28. 182 ff. 2. 74. 1. 1, 119. Umerifaner. Ph IV, 270. Mmilees Methode Ph. IV, 38. Amifia. D. 1, 158 f. Mmmian: Ph I, 323. D. I, 135. Amfibarii. D. I, 147. 162. 281, Umt ber reguldren Beifflichen. D.I, 285. Un afietus II, Papft. D. II, 60. Unaffasius. D. 1, 180. 371. Undifes. G. 1, 34. Undacht, wozu man fich ihrer bediente. D. II, 174. Undageftris. G. II, 257. Unerbrecht. D. 11, 222. Mnfoffi. G. I, 298. Anfried. D. 1, 296.299. Ungelland. D. I, 178. Angelo, (Michel) della ruota. G. I, 108. II, 161. - - della scopa. Ph. I, 39. G. 1, 95. 108. Angelfer. D. 1, 177. Ungelus, Michael, v. Drivafto. G. 11, 24. Unglen. D. I, 173. 179. Ungrivarier. D. I, 139. 141. 150 ff. 160, 173, 199, 281, v. Anbalt, Graf. D. II, 187. Anfonitanifder Leinfamen. 95. 1, 61.

Antus. G. 1, 209. D. 1, 45. Annales Baronii. D. I, 226. - Bertiniani. D. I, 200. - Eginhardi. D. I, 200 f. 202. 204, 211. - Francorum. Q. I, 200. - Fuldenses. D. I, 191. 211. - Lambecii. D. I, 228. - Loiselliani. D. I, 200. - Metenses. D. I, 182. 186. 189. 191. 395. - Nazariani. D. I, 187. 191. - Petauiani. D. I, 187. 195. 274. Pythaei. D. I, 182. 211. - Tilliani. D. I, 187. 189. 191. 200. 274. Anno, Erzbifchof von Coun. D. 11, 30, 32, 103. Unschar. D. 1, 296. 299. Unfegis. D. 1, 34. Mnfelm. D. 1, 277. Unfon, auf der Infel Tinian. Ph. 1, 159. Unftalten, ober Einrichtune gen Karle des Großen im De nabructichen. D. 1, 229. Antifandide. G. II, 67. Untifen. G. II, 142. Antoninus Philosophus. D. 1, 130. 133. Antonius. G. I, 148. D. I, 73. Antwerpen, Ph. III, 175. 183. D' Anville. Pb. II, 362. Apollonius. D. I, 170. Al poftel, geftunelte, G. I, 131. Apotheke, Hallische. Ph. 1, 350 Appian. D. I, 143. 182. Apronius, Aulus. G.1.225. 21 pulejus. G. II, 276. Aquitani. D. I, 214. Ara, Bedeutung bavon. D. I, 126. Arabische Sahl teltt in der Rednung vom Jahr 1594 fatt der romischen ein. Ab. II, 316. Mrarat, Bedeutung bavon. D. I, 126. Archangel. D. I, 127. Archicomes. D. I, 317. Lirchidias

Medidiatonen in alten Beis ten. D. 1, 236. Arbenner gorff. D. 1, 365. v. Urensberg, Bisch. D. II, 47. - - Graf. D. II, 59. Arimannia. D. 1, 35: 49. Artovift. Ph. IV, 17. 2. 76. D. I, 9. Arifta. D. I, 126. Arifibes. Pb. III, 284. Ariftophanes. G. 1, 76. Aristoteles. G. I, 76. 96. D. 1, 9. 11. Artenbols. G. II, 201. Arlaud. G. I, 140. Armenanftalten, beren Bers... befferung. Ab. 1, 74 ff. D. I, 257 f. Armenii. D. 1; 156. Armenpoligen unfrer Bors fahren. Pb. I, 80 ff. Arminius. D. I, 22. 5e. 141. 144. 148. 151. 155. G. II. 256 f. Arno. Q. 1, 225. Mrno, ein Gee in Amerifa. G. II, 119: arnoid. Ab. IV, 297. G. I, 187. D. II, 67. 80 ff. 83. 90. 112. 145. 196. Menolf. D. I, 276. 338. 368. 370. 384. 403. Arpens, wie viel Quadrats Ruthen. 26. I, 241. Arricebann, bofgefeffener Mann. Ph. III, 103. D. 1, 154: Arfaces. D. 1, 126. Arfinge. Artarerres. G. II, 152, 211. Artarias. D. I, 156. Aruerni. 2: 76. v. Afcanien. D. II, 161: v. Michaffenburg, Marcolf. D. II, 78. — — Lambert. Q. II. 104: Alsten: Db. I, 260. Afprenas. D. I. 145. Memede, Burchard von. Ib. IV, 224: Aubains, mas fie find. Ill; 359, IV; 120. Mucaffis. G. II. 234.

Auflagen, wie boch brauchen wir fle nur ju machen II, 323. Mufftand, allgemeiner, ber Saffen. Di 1, 203: Mugenausstechen, weshalb es Mode geworden. D. 1, 357. Augustinus. G. I, 159. II, 2321 Muguft, (Ernft) I. Berfog von Osnabruck. Ph. I, 601 102. Muguft; (Ernft) II. D. 1, 671 100 f. 160. -- Bergog von Denahrfic, ließ lieber im Osnabruchiden Gilber theuer graben, als mobis feil aus Umfterdam tommen: Pb. 1, 33 ff. - führte ben Geibenbau im Osnabrudichen ein. Ph: III, 169. - befordert die Bienens Bucht im Denabruckschen. Ph. III, 170. - - 9h. III, 211. - lies Sandwerker reis fen; Erfolg bavon. Ph. I, 39 ff. Auguft II, herzog von Denas bruck. Ph. 111; 220: August us, Raifer, machte gus erft die Burgfchaften der Fraus en für ibre Manner, traftlos. Bh. III, 78. Augustus. G.I; 148. D. I; 143 f. 155. Augustus, beilige Beranlafe fung biefes Sitele! D. I; 45: Aurelius. D. I, 175. Aurelius. D. I, 132. 173. Qurinie. D. I, 163, f. Murora S. I. 84. D. I, 126: Aurum. D. I; 126. 1 Quefuhr bes Rorns, bereis chert ein Land: Ph. II, 138: - mird in England burch Pramien begunftigt. Pb.II, 139. Ausgaben bes Landes, werben im Denabruckfeben alle mit Linnen beftritten: D. I. 105: 1

Ausonius.

Auffener ber Madchen ward vom Solon und lyturg verbos ten. 46. IV, 223.

Auswanderungennorbischer Nationen, Ursachen davon. Bb. II, 2 f. Auaratia. D. I, 393.

## B.

Baccalaurei. D. II, 122. Bacenis. D. I, 137. Baco. Ph. IV, 27. Baben, ift febr beilfam fur Kinder. Ph. III, 142. Baden, faltes, ob es dem Un: terleibe beilfam. G. II, 187. Bate, Urfprung und Bedeus tung davon. Ph. IV, 354. O. I, 385. 387 f. 389. 11, 205 f. Baiern. G. II, 229. Balduin. D. 1, 141. 144. Balus. O. I, 32. 35. 209. 213 f. 227 f. 232. 235 f. 247. 375. 378. 388. Balladen. G. II, 232. 234. Bamberg, Reichstag bafelbft. ° D. II, 64. Bann, bannum. D. I, 22. 35 f. Bannaliften. D. I, 129. Vannbruch, D. I, 237. 241. Bantnote. Db. II, 334. Bannmeilen, banlieues. Ab. I, 193-ff. II, 352 ff. D. II, 138. Bar ober Baro. D. I, 38. Bar, von. G. II, 146. 2. 19. 101, 109. Barbares veulent toujours un roi. G. II, 103. Barden. G. II, 275. Baring. D. 1, 360. Barthanfen. D. I, 283. Baro, f. Bar. Baronia Anglica. D. I, 391. la Barre. D. I, 146.

Bart, Nicolas, Miphofe, Ab. 11, 270. Bartas. G. I, 94. Bartholinus. E. II, 268. Baruth, Bergog. D. I, 401. Bafel. Ph. IV, 202. G. I, 150. Bafilimis, rufficher Fürft, der mostovischen ertheilte Compagnie in England große Frenheiten. Ab. III, 184. Baffarnen. D. I, 9. 133. Bastille. G. I. 242. Batavier. D. 1, 126. 135. Bate, Bedeutung davon. D.I, 387. Batteur. Ph. II, 275. Dauer, Ph. 1, 150. D. 1, 222. S. II, 144. 169. Bauergerichte. D. I, 20. Bauerhofe, Gefdicte ders felben. Bb. I, 327 f. - D. I, 244 ff. Bauern, mabre weffphalische, wobnen nicht in Dorfern, fons dern gerftreut im Gebolg. Pb. 1, 232. Bauernbaufer, mo merden fie am besten gebaut? Ab. III, 144. Bauernfrieg. D. I, 393. Bauerschaft, f. Bur. Bauerfprachen. D. I, 20. Waurentheodicee. G. II, 83 ff. Banern. 26. IV, 198. Bapern verfertigen Mauern in Wefiphalen. Ph. I, 94. Banle. G. I, 147. 151. 154. Beaumanoir, Philippe de. D. II, 207. Beaumont. Ph. I, 129. III. 87. - - (Deon de). Ph. I, 186. Bebeland. D. I, 93 f. 95. Beder in Gotha. 2. 67. 89. S. II, 240. Becket, Thomas. Ph. III, 173. Beckford. Pb. I, 361. L. 45. Deda. D. I, 193, 243.

Bediente, alte, Borfchlag gu beren Berforgung. Bb. I, 84. Bedlam. Ph. I, 306. Beeden, was fie maren, Bate. Wefrenung, f. Frenbeit faiferliche Ph. I, 237. f. Begriffe, intuitive. G. I, 108. mebandlunges ober Uebers gabegebuhr. D. II, 218. Bebeim. D. L 393. Bebr, von. 2. 44. Befanus, Geropius. G. 1, 226. Betebrung im Alter. Ph. IV, 188 ff. Belgien. D. I, 175. Belgier. D. I, 135. Belial, filii eius. D. II, 197. Bellmundig. Db. III, 358. D. I, 77. ff. Belm. D. I, 208. Benediftus, der beilige. D. I, 301. Beneficia, Pfrunben, morin fie ben ben alten Deut. fchen bestanden? beren Uns terfcbied von den Feudis. 26. III, 189. Ben : Johnson. G. I, 107. Benno I, Bifchof. D. II, 30 ff. 33 ff. Benno II, Bifchof. G. I, 247 ff. 249. D. 11, 31 ff. 48. 51. 54. 57. 64. 97. 102. 112. 135. 151. 154. 184. 193. Bentheim. D. I, 158. II, 76. Berednung, vollftandige, der Menschen im Stifte Donas bruck. Pb. 1, 246. Bergamo. G. I, 72. 99. Berge im Denabrudiften, mas enthalten fie? D. I, 99 f. Bergen. Ph. 1, 8. 10. 65. III, 175. Berger. 16. IV, 126. Berg : Opjoom. Ph. III,175. Berlin. Ab. UI, 258.

Bernard, von Tenertagen. Pb. II, 147. 149. Bernardus, comes de Welpa. G. II, 8. Bernarius ober Berner, Blichof v. Osnabruck. D. 1, 305 ff. Bernbard I. D. II, 186. Bernhard II. D. II, 183. 186. Bernhard, ber Seilige, marb die Refruten jum. Rreuge juge mit der Martnrerfrone. Db. IV, 3∞0. D. I, 271. II, 27. Wernbard, Bifchof gu Dins den. D. II, 183. - - erfter Lebrer der Welts phalinger. D. 1, 276. - - von Ascanien. D. II, 161. Bernoulli. Ph. II, 362. Berrin. G. I, 108. Bergenbrud. G. I, 256. D. I, 286. Bertinaggi. G. I, 72. Berthold. D. I, 184. Bertling. 2. 10. Befis, Rothmittel romifder Rechtsgelehrten. Ph. II, 369. Desnier. G. I, 152. Bettler, beren Gluck. Ph. I, 70 ff. Bettlersoper, the Beggars opera. Ab. III, 52. G. II, 209. Breveland, f. Bebeland. v. Bevergern. D. II, 69. Bevolterung. D. I, 211. Des Stifts Osnabrud. D. I, 116f. - - Warum wiberfesten fic die alten Gachien berfele ben? Pb. I, 251 ff. Benmobner im Osnabrud: schen. D. I, 109 ff. 116. Bibel, mas fie fev. G. I, 181. Biblicum carmen, f. Carmen. Biel, Chron. D. I, 129.

Bielefeld. D. I, 190. 196. 208.

Bienengucht, beren Before berung im Oenabructichen. 2b. III, 170 ff. D. 1, 96 ff.

Dierprobe. Ph. 1, 176 ff.

Biermirth, von Schenfuns gen am Siechbette. Ib. IV, 109.

Biener, foniglicher Biblios thefar. G. I, 266. 313. 11, 199. - - Bedeutung biefes Borts.

D. 1, 77.

Biefterfren, Begriff bavon.

Ph. III, 348 f. 327. Biefterfrenheit. D. 1, 76 ff.

Bilden oder bolen, ebemas fige Bedeutung baven. D. 1, 75. G. Il, 12.

Billung, hermann. D. 11, .181. f. 186.

Vilo; Dompropst. D. 11, 90. Bimarbus. G. 11, 268.

Binnenburg, mas fo beißt. D. 11, 52.

Bippen. D. Il, 16. Bifchof, erfter von Odnabruck. D. 1, 287.

- - in den erften Zeiten. D. 1,

232 ff. - in der politischen Bets fassung eines Landes gefahr, lich. D. 1, 273.

- - beffen Sulbigung. D. Il, 123.

- beffen Babl. D. 1, 303. D. 11, 18. 59. 60. 130. - mard vom Ranfer gefett. D. 11, 18, 57.

Bifchoftbum Denabrud, gefiftet worden. wann es D. 1, 275 f.

Bifchoftbumer in den ers ften Zeiten. D. 1, 230.

Biffendorf. Ph. 1, 61.

le Blane. G. 1, 111. D. 1,

Blankena, hermann von. G.1, 2350

Blenden, mar febr gewöhns lich fatt der Lebensstrafe. Ab. IV, 146.

Blig, ift das haar der Bors nehmen unter den alten Deuts fchen querft von einem Frifeus biefes Damens, ober vont Wetterstral versengt worden ? G. 11, 8.

Blummarig, Begriff bavon. D. 1, 17 f.

Blutbann. D. 11, 170. 212. Bluthunde und Teufciefine ber, mas fie waren. Ph. IV, 297.

Blutronne. 26. 11, 346. Blutzehnte. D. 11, 114. Bobabilla, G. 1, 318.

Bochart. G. 11, 28. D.1, 127. Bock, ein ofnabrückich. Thurm. D. 11, 135 f.

Boda. D. II, 16.

Boden im Denabrudiden, befs fen Fruchtbarfeit. D. 1, 102. Boethave. Ph. 11, 215.

Bobmen. Db. 1, 312. Bohmer. 90. 1V, 125 f. 373. D. 1, 72. 82.

Boileau. G. I, 108. 11, 253. Boivins, Schlacht bafelbft. D. 11, 87.

Boiserie. 9h. 1, 44. Bojer, E. 76. D. 1, 135. Bojocalus. D. l, 147. 155. Botelmann, G. 1, 141. Boldewin. G. 1, 237.

Bolen, f. Bilben. Bolingbrofe. 2. st.

Bonifacius. D. 1, 72. 196. Bonn, Friedensichtus bafelbif. D. 11, 6. 64.

Bora, Katharine von. G. 1. 158.

Borglob. Pb. 1, 61. D. 1, 100. 11, 92,

bu Bos. D. 1, 180. Bouderie, Launewinkel. Ib.

lll, 132. Bouillon, Madame de. 26.

111, 24.

la Boulaye. 96. 11, 221. Bouquet, D. 1, 137. 182. 187. 226. Bourdeaux. Db. 1, 12. Bovo, Abbt gu Corven. D. 1, 336. 23 rabant. Ab. 1, 274. 111, 175. Brabanter belfen den grans joien in der Mernte. Ph. 1, 94. Brache, warum bat man in Weffphalen feine? Ph. 1, 243. Bradlen; Berr. Ph. Il, 361. 23 rabus. D. 1, 390. Brannt wein brennen, Borididge gur Berbietung desselben ben Kornmangel. Ph. 1, 363. Brauanstalten, von beren Berbefferung. 1, 176 ff. Braunichweig. Ph. 1, 227. D. 1, 158. 11, 81. 196. 23 raupfanne. Ph. 1, 177. 23 remen. Pb. 1, 10 ff. 59. 265, 307, 311. 11, 333 ff. 1V, 185. D. l, 109. ll, 138. Bremer, taufen tein Rorn. Ab. 1, 308 f. Bremifcher Martt. Db. 1, 8. Briefadel, mas er mar. Ab. IV, 275. Beinklieger. D. 1, 255 f. Brittannien. Q. I, 142. 153. 176. Briren. D. 11, 42. 51. Ravensbergi: Brobbagen, iches Dorf, dem es fein ans deres in Bereitung des Glach. fes nachtbun fann. Ab. 11, 127. Brower. D. 1, 274. 387. Bruckter. D. 1, 139. 150. 160. 162 f. 169. 281. - Bedeutung diefes Worts. D. 1, 140. Brud. D. 1, 14. Brüchte. D. 1, 30. 392. Brüchtentare. D. 1, 33. Bruderschaften, religiofe, Einfluß berfelben auf Sicis und Gitten der Menschen.

Ab. 1, 350.

Brugge. Ph. 1, 8. 111, 175. Brummer, D. 1, 221, 250. Bruno, Bergog. D. 1,-299 f. Bruno, Bifchof. Ph. IV, 368. G. 1, 236 ff. D. 1, 198. Brupere. G. 11, 249. Bud bruderftod. 26. 1, Buch faben, gebeime. G. 11. 279. Buchftabenmenfchen. 11, 186. Budfabenfcheift, ein Bes hifel zur Verbreitung der Mys fterien. G. 11, 263. G. 1, 100. Buckingbam. 110. Buffel in Amerika. 26. 11, Buffon. Ph. 11, 223. Bulow. L. 86. G. 1, 221. Burger. G. I, 191. 11, 231. Burger, fammtlich in Unis form gefest. Ph. 1, 197 ff. Burgichaften ber grauen für ungultig erflart. 26. 111, 77. 78. Bufch Erfahrungen; ein bochff. fcharbares Buch. 2. 52-93. Bufding. Ph. 1, 86. 244 f. S. 11, 173. Bull, John. Ph. IV, 270. Bulla data Laterani. D. Il, 96. - Veronae. D. 11, 96. Bulle Stephan's VI. D. L 332. Bund, banfeatifcher. Ph. 1. 258 ff. - schwäbischer. D. 1, 128. 130. 133. 136. 154. 173. frankischer. D. 1, 177. 23 unemann. D. II, 128. Buonarota. S. II, 161. Buononeini. G. J. 87. Bauerschaft, pber Bebeutung bavon. D. I, 6. Buri. O. II, 28. Burgleute, mer fo bieg. D. II, 130, 133, Burgs

Burgmannsgut. Ph. 1, 236. Burgunber. G. II, 137. Burgundiones. D. I. 135. Burgvechtel. G. I, 232. 23 urnaby. Ph. IV, 142. Burnet. D. I, 92. Business will be done in a regular way. G. II, 167. Buffche, von bem. Ab. I, 240. 246. II, 360. IV, 199 224. 242. E. 20. 44. 79. G. I. 4. 291. II, 21. 203. D. I, 77. 102. Buttene. D. II, 162 f. 185. Butter, irlandifche, findet in Deutschland überall ibren Martt. Ph. I, 16. Buttler. G. I, 78. 23 nbate, f. Bate. Brink, Rolf. Ph. II, 201.

Cabir. Bh. I, 12. D. 1, 108. Edfar, C. Jul. Ph. 1, 302 f. 1V, 18. 8. 71. S. 1, 34 f. 49. 53. 72. 95. 148. 193. 207. 11, 219. 266. 267. 268. 270. 271. 272. 276. D. 1, 7 ff. 24. 42. 45. 85. 90. 125. 133 ff. 142. 152. 201. 404. Caici. D. 1, 93 ff. 144. 153 f. 156. 161. 163. 281. Caille, de la, herr. Ph. 11, Cairo. Pb. 1, 15. Calais. Bb. III, 175. Calmet. D. 1, 294. Calot. G. 1, 95. Camerarius. D. Il, 19. 144. Campe. G. Il, 271. Campegius, verminbert bie Tefftage. Ph. 11, 148. Campen. Ph. III, 175. Campi Madii, Maji und Martii. D. 11, 4 ff. 205. Campomanes, spani Dberfifcal. Ph. 111, 268. fpanischer. Canada. Ph. 1, 16. O. 1, 108. Canel. Db. 1, 11.

Canifius. Ab. 111, 168. D. 1. 129. 183. 188 f. 290. 371. Canoffa. D. 11, 39. 41 f. Capitano: S. 1, 94. 99. Capitularien. Ph. 11, 341. - Stellen daraus. D. 1, 35. 78. 130. 133. 174 f. 215. 217. 220 f. 223. 226 ff. 232. 234 ff. 238 ff. 249 f. 377. Cappeln im Amte Bechte. D. 11, 72. Caracalla. D. 1, 131. 173. Carl, f. Rarl. Carmen biblicum, geiftliches Erinflied, welches nach den Worten zu urtheilen recht best geflungen haben mag. Ph. 111, 245. Carolina f. dief unter R — Cartel, eine Urt Deffelben mar ben alten Rationen bas bekannte Wehrgeld. Ph. 1, 254. f. Behr und Wehrgelb. Carteret. G. 11, 202. Casati, Roffaten. D. 1, 88. Caffe, gemeinschaftliche, für welche Auflagen? Ph. 11, 322. Caffus, Bifchof gu. Gifchbeck. D. 1, 325. Catastrum der Mart Brans denburg. G. 1, 321. 11, 238. - Landes: D. 11, 159: 170. — Carolinum. D. 11, 179. Catharina 11. Ph. 111, 283. - von Medicis. Ib. IV, 107. Cathedraffirchen, nannte man mortasteria, D. I, 267. Catten. S. 1, 297 f. D. I, 126. 131, 137 f. 161 f. 168 f. 170. 183. 195. — deren Schandorden. Ph. 1V, Catumer. S. 11, 258. Caplus. Ph. 1, 76. Cecinna. D. 1, 158. Cedras. Ph. 1, 250. Cedren hift. AbelV, 32. Celten, f. Kelten. Centen. D. 1, 243. X 3 Cente:

Centengeten, D. 1, 243 f. Cerealis. D. 1, 166. G. 11, 206, Cervantes. S. 1, 78. 97. Chabrias. G. 1, 295 f. Chairman, was man in Engs land fo nennt. D. 11, 167. Chamaver, D, 1, 170. Chamfort. 2. 53. Chapeauville. Ph. 1, 321. D. 1, 361. Chariomer. D.1, 156. 168.f. 170. Chariffimi. G. 1, 87. Charlestown. G. 1, 343. Charlevoir. G. 1, 83. Chaffiron. G. 1, 74. Chatam. 2. 37. Chauchi, Chauci, f. Caici. Cbedini. G. 1, 72. Cherufter. D. 1, 136 f. 139 ft. 141 ff. 150. 162. Chesne, f. Du Chesne. Childebert Il. Q. 1, 31. China, mas ift bier bas Beis chen des Adels? Bh. II, 159. Chlodoneus. D. l, 180. Chlodowig. D. 1, 179. Chodowiedi. G. 11, 234. Christentbum. D. 1, 195 f. Christus. Ab. IV, 39. 138. 141. 6. 1, 170. 174. 288. 318. D. 1, 42. 56. 213. Chronit, Limburger. Pb. 1, 52. Churchil gu London. Ph. 1, .186. Churechte. D. 1,-70. Churfrene, D. 1, 70 f. 341. Churgenoffen. D. 1, 250. Chuemanbige. D. 1, 70f. Cicero. G. 1, 96. 204. 11, 265. 267. Cicisbeen, movon find fie noch Heberbleibfel? Db. 11, 252. Cidli, S. 1, 108. Eimbern. D. l. 125, 128. - versuchten mit ihren Schils bern die Etich im laufe aufs subalten, Ph. IV, 16.

Cinna. G. 1, 194. Civilis, D. 1, 165 f. Claholt, Klofter. D. 1, 283. 11, 60, 80. Franfreichs größte Clairon, Attrice. Bb. IV, 6. Ctans in Schottland leben in Stammen. 2, 74, D. 1, 194. ©. 11, 233. St. Claude, Abten, bat ibre Sobe in eine Gelaveren vers wandelt. Ph. 111, 362. S. 1, 351, Claudius. G. 1, 198, D. 1, 53. 153. 161. 163. Clauer. G. 1, 313. Cleffeliuf. G. 11, 268, 269, Clemens III. D. 11, 44. - V, fprach jeden Beifflichen von aller Grregularitat fren, wenn er Blut gu. feiner Rets tung vergoffen batte. Ph. IV. August, Kurfürst von Colln. 2. 28. 36. der Heilige, D. 1, 73. 11. 51. Joseph, Rurfurft von Colln. Ph. 11, 247. Clement, Don Builielmo G., fpanischer Gefandter. Ph. 111, Clementinus de haercticis. Ph. 111, 80, Clermont. D. Il, 128, Clientes, D. Il, 178. Elignancourt. Ph. IV, 39. Elinton. Ph. IV, 55. Clive, Lord. Ph. 1, 258, Cladoveus, D. 1, 53. Club, Cluppa. D. 1, 69, Cluver. D. 1, 9. 125. 134 f. S. 11, 271. Cnutus II. D. 1, 28. Cobbens. G. 1, 235. Cobbo. D. 1, 295, 303. 326, Cobleng. D. 1, 396. 399. 11, 6, 64. v. Cocceji, Großtangler. Ph. 11, 17. IV, 116, € ochø

Coclaus. G. 1, 159. Colibat. G. 1, 208 ff. Ediln. Pb. 1, 367. 11. 150. 111, 347. D. 1, 167. G. 11, 233. Coesfeld, wovon bat es fels nen Ramen? D. 1, 151. Coffeetrinten, ficheres Dits tel das zu haufige abzuschaf: fen. 26. 111, 166. Cointe, f. Le Cointe. Cofe. D. 1, 223. Colbert. Pb. 11, 136. Colonattontratt, Formular eines neuen. Ph. IV, 334 ff. Colonus, f. Bauer. Columnae Herculis. D. 1, Comitatus. D. 1, 233 f. 385. Comites. D.1, 219, 232. 234f. 242. 247. 353. 11, 171. Commerstraftate. Pb. 1, 261. Commobus, Ranfer. D. 1, Compagnie, englische, bes ren Streltigfeiten mit beutschen Sanfe. Db. 111, 173. 11. - mostovische in England. Ab. 111, 185. - englische, wann und von wem fle guerft einen frenen Stapel in ben Niederlanden erhalten. Ph. 111, 176. - D. 1. 243 f. 407. Concetti. G. 1, 188. Concubinat. G. 1, 210 ff. Conrad, Bifchof. G. 1, 238 f. 257. D. 1, 73. 223. 11, 193. - herzog von Franken. D. 11. 4 f. - Propft. D. 11, 59. - Konig, Gobn Friedrichs II. Ph. 11, 251. D. 11, 64. Conring. D. 1, 228. Conftantin ber Große. D. 1. 176. 180. f. auch im R. Conftantinopel. D. Il, 110. f. auch im K.

Conffantius, D 1, 176. Constitutio Henrici de 1231. Ph. l, 313. Confule in niederfachfischen u. westvhal. Stadten. Ib. 1, 265. Coof. Ph. 1V, 24. 93. 6. 11. 240. Coquetterie, Bedeutung bas von. Vh. IV, 107. Corbulo. O. 1, 153. 161. Corecti, mas es bedeute. Mb. 111, 359 ff. Corfep. D. 1, 160. f. Cors Corneille. G. 1, 95. 103 f. 193. Correggio. Ph. 11, 271. Corvey, G. 1, 234. D. 1, 160. 181. 283. 375. 384. 396. ll. 77 - 101. -. erfter Abbt. D. 1, 313. Cotterie, D. 1, 69. Cotyis. D. 1, 156. Couvreur, le. G. 1, 81. Coper. G. 1, 200. 11, 188. Coppel. G. Il, 202. von Coglofftein, Meifter bes deutschen Ordens. G. Il, 13. Cragius. D. 1, 222. Eramer. Db. 11, 152. D. 1, 239. Crang. D. 1, 208. Crapand, mas es fen. Db. IV, 63. Crebillon G. 1, 85. Credit, vom offentlichen und deffen Nuten. Ub. 11, 325 f. - Traité de la Circulation et du Credit. Uh. Il, 326. Crillon. G. 1, 317. Crimen laefae majestatis. D. l, 42. Crifpinianus. D.1, 73.278. Crifpinus. 11, 17. 51. Crodonis ara. D. 1, 149. St. Croix, banifche Infel. Ph. IV, 185. Croll. D. 11, 78. Crom, Cromwell. S. 1, 97.
von Erumpppen, Kanzler von Kraband, war eines Schmids
Sohn. Ph. 1, 362.
Crusen. D. 1, 16.
Crustius. D. 1, 207 f.
Cuacian, was es bey den Unselsachen dieß. D. 1, 94. 164.
Cubach. S. 1, 102.
Cudbert. Ph. III, 168.
Cudworth. S. II, 268.
Curasseau. Ph. 1, 14. D. 1, 109.
Cutemann. D. II, 68.
Curtius. S. 1, 187.
Custedia pro amore Dei, was so hieß. D. II, 175.

## 3

Dacien. D. 1, 130. 133. Dadalus. G. 11, 263. Danemart. Ph. 1V, 185. S. 1, 144. - von der Sanse feil geboten. 3b. 1, 259. - was erhalt es von uns? Ab. 11, 324. Danen. Q. 1, 185. 347. 382. 11, 135. Dagobert. D. 1, 184 f. 387. Dalberg. G. 1, 206, 11, 228. Damme. D.1, 159. 11, 84. 86. Danae, beren Schloß offacte fich, ungeachtet aller Riegel und Machen, dem goldnen Regen des Jupiter. Ph. 11, 46. Dangig. 26. 111, 175. Datt, de pace publica. 95. IV, 201. Davenant. D. 1, 96. David, im Gad und in ber Afche. G. 1, 51. 123. 160. Defensio patriae, D. 1, 377. Deichband, was man fo nennt. G. 1, 314-344. Delictum privatum.) D. 1,

Delmenhorff. D. 1, 102.

Demofrit. G. Il. 263. Denarii, beren Gehalt. D. 1. 373. - beren Geprage. D. 1, 374 f. Depraedationes ber alten Deutiden, in welchem Bers ftanbe. D. 11, 134. 1 Desfontaines. G. 11, 136. Defiderius. D. 1, 276. Defpreaux. E. 1, 78! Dethard, Bifchof. D. II. 59. Detmar, Bischof von Donas bruck. D. 11, 22 ff. 74. Detmold. D. 1. 207. D'Etrees. D. 1, 190, ". 1) Deutsche, haben bie Sande lung aufs Sochfte gebracht. 1, 260. die alten, wie behandelten fie jeden Fremben? Db. 11, 7 f-- deren Schilderung. G. 11, 256 ff. 11.6 4 11 - beren Raubereven. D.-11, 133. - beren Dinferien und Poltsglauben. G. 11, 262 ff. Deutschlant. Ph. 1; 312. 256. 11, 160. 111, 175. 365. IV, 196 f. 247. 8: 45. 6. 1, 144. 187. D. 1; 132. 403. 11, '3 f. von allen Rachbaren burch den Handel geplündert. Ph. 11. 324. Deutschlands Ginwobners anhl. Ph. 1, 244. - ebemalige Bauptvolfer. D. L. 178. - gute Zeit, welches mar fie? S. 11, 229. Deventer: Db. 111, 183. Devoti. D. 11, 178. Didtine. D. 1, 251 ff. 253. 260. 350. 388.- 11, 145. 153. 175. 176 ff.

Diatien, Paul, polnischer Gesandter. Ph. III. 185.

Diction-

Dictionnaire encyclopédique. Ph. 1V, 55. Die, Grafinn von. 26. 11, 252. Dienstadel, beffen Urfprung. Ph. 1, 30. 1V, 253 ff. Dienstend. Il, 337. Dienstgrafichaft. D. 1, 390. Dienftleute. D. 1, 382. Dienstmannschaft. D. 1, , 389 ff. G. II, 126. 129 ff. 170. 139. 176. 178. 196. 205. Dienfimurbe. D. 1, 224. v. Diephola. D. II, 57. Johann. Ph. IV, 207. - Konrad. Ph. 1V, 208. 330. Diephols, Stadt. D. 1. 102. Dieterich. D. 1, 189. 318. 11, 111. Dieterichsburg. D. 1, 318. Dietine, f. Diatine. Diffenbutg. G. 1, 61. 63. Dimel, Bluß. Ph. 1, 308. Dio. D. 1, 131. 143. 147. 153. 169. Dioborus Siculus. D. 1, 38. Diofletian. D. 1, 176. Dionpflus, der Beilige, D. 11, 9. Dirvafto, Stadt. S. 11, 24. Dis ober Tuiston. G. II, 276. Diffen, Ebelvogten. D.1, 382. v. Diffen, Rirchenvogt. D. 11, 97. Ditmat. D. 1, 268. 11, 17 ff. v. Divafto. G. 11, 24. Dobo 1, ober Thoto, Bifcof. D. 11, 6. 101. - 11. D. 11. 15. Dobbelin. 2. 81. G. 11, 129. Dorfer, beren Entftehung. D. 1, 5 f. - Deren Bortbeile. D. 1, 114 ff. Doftor, mannichfaltige Bebeus tung diefes Worts. D. 11, 122.

entbalt. D. 1, 390.

Domesday Book, was es

Domberten v. Denabruck. P. 24. Dominidino, für einen Stus ber gemiethet, gebt binter ber Frau eines Schuhflickers in Rom gur Kirche. Ab. 111, 30. Dominique. G. 1, 84. Dominium. 95. 1V, 166. D. 1, 45. 58. 154 f. G. II, 144. - proprietarium. D. 1, 366. quiritarium. D. 1, 366. 11, 97. 218. Domtapitel, machen in ben mebriten Stiftern ben erften Stand auf. G. 11, 4. - und Mitterschaften, beren Bereinigung ward vom Rans fer beftdtigt. Db. 1, 29. Domfapitulaten, Zahlbers felben. D. Il, 94. Domfirde, osnabrudiche, Defrologium derfelben. 26. 1V, 256 ff. - brannte ab. D. 11, 51. Domprabenden, mogu fie bienten. D. 11, 93. Domichule ju Denabruck, Stiftung berfelben. D. 1, 369. Domfdweffern, von wem fie abstammen. D. 11. 06. Domus, f. Bauerhofe. Donau. D. 1, 170. 209. 403. Don gratuit, erbielten bie Kanfer alle Jahr. D. 1, 386. Don Quirote. G. 1, 78. 11. 202. 216. 253. v. Doren, Reinbott. G. 11, Dorf, Bedeutung bavon. D. Dormeuse a la Thing-Tchange fv. Ab. 1, 4 ff. v. Dorffadt. D. 11, 73. 98. v. Dorffide. D. 11, 101. Dortoir. Ph. 1, 43 ff. Dottore. G. 1, 99. Douw. C. 1, 95. Dredforden. D. 1, 308. Dreinfteinfurt. D. 1, 312. Drente. Drente. D. 1, 203. Dreper. Q. 11, 144. Drivafto, mo liegt diefe Gtabt? S. 11, 24.

Drogo, Bifchof von Denabrud. S. 1, 232. 400. D. 11, 8 ff.

101. 154.

Droit d'Aubaine. G. 1, 326 ff. Droft, sculterus, judex fola-

tium. D. 1, 352 f.

Druiden ber Gallier. Bb. 1, 302 ff. D. 1, 63, G. 11, 265. 269. 276.

- der Deutschen. G. 11, 265.

269. 270. 271. 273.

- ibr Vortrag der Glaubensleh: ren. G. 11, 274.

Dryben, G. 1, 90. 106 f. Du Bos. D. l, 180, 213, 226,

Ducatus, mas es angeige. D. . 1, 209.

- den Bischofen verlieben, f. Comitatus.

- Saxoniae. D. 1, 313.

- Westphalorum. D. l, 313. Du Chesne. D. 1, 187. 247. 273. 280, 368. 381.

Du Fresne. Ib. Ill, 349. D. 1, 24. 36. 78. 223. 240-249. 261, 372. G. II, 22.

Dummeri. D. 1, 364.

Dummerfee. D. 1, 101, 160. 364.

Dumont. Ph. IV, 286.

Duftrupper Berg. 148.

Date, Fluß. D. 1, 150.

Duigburg. D. 11, 60.

Duraggo, lage deffelben. G. 11, 24,

Durtich, f. Dortoir. Dusch. G. 1, 78.

Duft, mas es fen. D.1, 19.

Duftwarig, Begriff Davon. D. 1, 17 f. Dux, mas es anzeige. D. 1,

209,

Tusen ober Drgen. G.11, 19. Dydimus. D. 1, 188. 1 ...

Dungften, beren Entftebung. D. 1, 377.

Ononische Infanterie. Ab. 11, 248.

Earth quake. D. l, 94. Eau de fleur de Venife. Ph. 1, 283.

Ebbo, Erzbischof von Mains. D. 1, 235. 292. 294.

Eberhard, Rirchenvogt. D. 11, 97.

Ebsftorf, im Luneburgifden, unglickliche Schlacht bafelbft.

O. 1, 399. Eccard, Edard ober Eds bart. Ph. III, 328 f. G. 1, 247. D. 1. 54. 192. 201. 293. 369. 375. 384. 11, 87.

Ecclesia S. Saluatoris ju Pas derborn, ein prachtiges Werf.

D. 1, 286.

Echten. Ph. 1, 255. 11, 29. 111, 249, 362. IV, 164 ff. 279 ff. S. l. 351, D. l, 4. 14. 19. 71 ff. 192. 256 f.

Echtword. Ab. IV, 165. D. L 18. 256. 11, 153.

Ectbert, Markgraf. D. 11, 44.

48. 63. 135. Edba. 6 11, 272. 273.

Edele. D. 1, 382. 11, 119. 149. 164. 170.

Ebelgeborne, moraus fie ente standen, Ph. IV, 248 ff. mas fie find. G. II, 10 ff.

Edelmann, was hat der gu erweifen, ber fich als einen alten darffellen will ? Ph. IV, 277 1.

Edelvögte. D. 1, 243 ff. 246. 376 ff. 381. 385 f. 389. 393.

405. Il, 205,

Edelvogteven. D. 1, 243 ff. 376 ff. 11, 158. 198. 212. 225.

Edgard, D. 1, 28. Edle, f. Edele:

Edmund.

Edmund. D. 1, 32. Edom. D. 1, 127.

Eduard. D. 1, 26. Eduard 1. 95. 1, 271 f.

Eduard III, Konig von Eng. land, legte bie erfte Zuchwes

beren an. Ph. 111, 177, 180. Eduard IV, Konig von Enge

land. 26. 111, 181.

Eduard VI, König von Eng: land, ließ bie Privilegien der Banfe untersuchen. Db. 111. 180 f.

Effen, van. G. 1, 114. Egbert, erfter Bergog von

Sachfen. D. 1, 310. 379. Egbert, f. Edbert.

Eggermüblen. D. 1, 309. Egibert, finfter Blicof von Donabrud. G. 1, 235. D. 1. 261, 293. 300 ff.

Egilfrid, Bischof. D. 1, 275. Egilmar, fechfter Biichof von Denabruck. G. 1, 255. D. 1, 231. 293. 802 ff. 330. 370 ff. 382. 393. 11, 149. 151. 190.

Eginhard. D. 1, 200, 204. 206. 212.

Che, movon dies Wort ber: tomme, und mas für einen Begriff es in fich faffe. Ab. IV. 118.

Unterschied der fircblichen und bargerlichen. 9b. 1V.

- Militdrehen der Englander. Ph. IV, 123.

Ehre, Urfprung biefes Worts. D. l. 126.

- nach dem Tode. Db. 1, 361. Il, 318 ff.

- Unterschied berfelben in gros fleinen Stadten, gen und Db. 11, 169.

- Ebrbegferbe, Birtung bers felben. Ph. 11, 318 ff. - burch edle Sandlungen ers

worben. Ph. IV. 90. Ebrgeis. G. 1, 24.

Eider. D. 1, 102,

Eigen, wovon diefes Wort abs famme. Ph. 1V, 167.

Etgenthum, f. Dominium. - echtes. Ph. IV, 164 ff. D. 1, 365 ff.

Einfall ins gelobte Land. D. 11, 86. 90.

Einfartbepfennig. D. 11,

Einbeit bes Dets, ber Beit, ber Sandlung, des Tons ic. G, 1, 101 ff. 149.

Eintheilung der Menfchen unter ben alten Sachfen. D. 1, 86 ff.

- der Sassen. D. 1, 194.

Einwohner, deren Angabl im Denabructiden. 26. 1, 240. 244. 246.

- in England. Ph. 1, 244. - — in Schlesien. Pb. 1.

- in den fonigl. Dreug, Lans den überhaupt. Pb. 1, 244. - in Deutschland. Db. 1.

244. - im Elfaß, Ph. 1, 245, - beren Serfunft. D. 1, 1 f.

Eifenfteine im Denabrucks schen. D. 1, 100.

Elbe, Bius. Wh. 1, 307. 11. 324. D. l, 198. 204. 393.

Eleufinifche Gebeimniffe. S. 11, 265. 277.

- Einweihungsfenerlichkeis ten ben benfelben. G. 11, 274.

Elifabeth, die Beilige. D. 1. Konigin von England. Mb.

111, 174. 183 f. E. l, 92. Exicov, die Elfe. D. 1, 144.

Ellen, mober es fommt, bag Collnifche in Osnabruck ges braucht werden. D. 1, 373. Elliot. 9b. 111, 123.

Elfaß, beffen Ginwohnergabl. Pb. 1, 245.

Else, Flus. Q. 1, 144. Elverich, f. alberich.

Eman.

Emancipatio, was bewirkte fie ben den Romern? Ph. III, 188.

Emben, Ph. 1, 265. 111, 175.

D. 1, 159.

Emmer, Flut. D. 1, 203 f. Empfindsamfeit, epidemts sche Krantheit. Mb. Ill, 59 ff. Empirifer verachten bie

Theoretifer. S. 11, 86. Ems, Fluß. G. 1, 232.

Emfe, Fluß. 11, 324. 111, 295. D. 1, 101 f. 151. 11, 222.

Enge, Bedeutung bavon, D.1,

Engel. G. 1, 130.

— £. 93.

Engelbert. G. 1, 233. G. 11, 22, 139. 161.

Engern. D. 1, 140. 183. 208.

284. 11, 8. 81.

England. Wh. 1, 259. 270 f. 309. 11, 98. 103. 138. 153. 161. 111, 84. 90. 94. 174 ff. 379. IV. 247. G. 1, 182. 187. 213. 347. ID. 1, 42. 104. 384. 390. G. 11, 123.

G. 11, 123.
— wer darf baselbst kein haus

bauen? Pb. 1, 211.

— wie viel halt es geogras phische Quadratmeilen? Ph. 1,

- wie viel balt es Einwohner?

Ph. 1, 244.

- erfaufte vom banfeatischen Bunde den Frieden. Ph. 1,1259. - beffen Staatsschulden. Ph. 11,

Englander bereifen Deutsch. land ber Sandlung wegen.

Ph. 1, 19. Englische Abventurer (Mers fatores abventuratores). Ph. 1,

20. 111, 173.

Ennius. S. 11, 265. Entbedung der osnabructis ichen Lander durch die Romer. D. 1, 125.

Epitur. G. 11, 254. Epopten. G. 11, 280. Eppo, Sischof. D. 11, 36. Erasmus. S. 1, 150. 152. 157. — Franciscus. S. 11, 133. Eratosibenes. D. 1, 125. Erbe, Bedeutung und Utes sprung davon. D. 1, 4f. 126.

Erbent, Die Erberen, v

Begriff bavon.

Bb. IV, 164 ff.

liesprung bas

von. O. 1, 4.

14. 19. 361.

ll, 143. 153. s.

Echten.

Erbfolgerecht der Ministerialium. D. 11, 125. Erbfotten. D. 1, 4.

Erblichkeit der Aemter. S.

Erbfc, Ursprung nnb. Bedeus tung dieses Worts. D. 1, 126. Ercambert. D. 1, 187.

Erde, Ursprung dieses Worts. D. 1, 126.

Erdmann. S. 1, 233 ff. 288. 290. 291. D. 1, 6f. 11, 73. 79. 83. Erebus. D. 1, 126.

Erechtheus. G. 11, 263. Eresburg. D. 1, 198. 204.

Erfurt. D. 1, 396. 11, 6. Erich, Gischof. Ph. IV, 208. D. 1, 299.

Erifus, herz. von Brauns schweig. Ph. 11, 198.

Erimbert. O. 1, 296. Erithra. O. 1, 127.

Ernennung der Bifchofe. D. 1, 303. 11, 18. 57.

Ernft August II, f. August II. Eroberungen, warum was ren fie in alten Zeiten fcwer? D. 1, 185.

Erpingen. D. 1, 398. Ergablung, wie es viele glebt? Ph. 111, 154 ff.

Erzgraf, f. Archicomes. Erziehung. Ph. Ill, 134 ff. 246 ff. IV, 13 ff. S. 1, 106. 280.

E 11

Ergiebung ber Tochter. Ph.

- - Landlinder. Ph. 11, 311 f.

chen. Ph. 111, 67 f.

——— einer Pensolvanischen Colonie die sich vom Spinnen und Weben ernahrt. Ph. 111, 69 f.

- junger Gelehrten. Ph. 111,

- großer Manner. Ph. III, 134.

D. 11, 93.

- der Handwerker. Ph. 111, 136 f.

- National der alten Deuts
ichen. Ph. IV, 12 ff.

— des Adels. Ph. IV, 19 ff. D.

11, 93.

— Beförberung berfelben von Karl bem Großen. D.1, 369 f.

— hoher Standespersonen. D.
11, 93.

Eposein, Infel. D. 1, 127. Efch, Efchen, Bebeutung

davon. D. l, 4. 19 f.

Esprit de Fabrique Mh.

Esprit de Fabrique. 96.

Esser, Graf von. S. 1, 92. Estor. D. 11, 28.

Eftrithe. G.1, 92.

Ettnach. D.1, 204.

Eudorus. S. 11, 263.

Eugen, Pring. Ph. IV, 285. Eugenius 1. Papft. D.1, 291.

Euler. Dh. 111, 15.

Eumenes. D. 1, 164.

Euripides, Gemerfung über eine Stelle deffelben. G. 11, 27.

Europa. S. l, 142. ll, 97. Eufebius. S. ll, 280.

Euftache, St. D. 1, 14.

Eustachius, dort bielten ble

Sollander einen Markt. Ph. 1V, 182 ff.

Eutrop. D. 1, 175. 176.

St. Evremont. Bb. IV, 191, L. 18. S. 1, 97, 203. 11, 188. 254.

Ercommunicirte, beren

Schicfal. D. 11, 41. ... d'Expilly. Ph. 1; 245.

d'Expilly. Ph. 1, 245. Extravaganten. Ph. 1, 256. End, wem muß er nicht anges tragen werden? Ph. 11, 369.

Ezelin, Bifcof. D. Il. 32.

F.

Faber. Ab. 1, 134. 136. 11, 216. Tabrifen. Ab. 111, 175. O. 1,

— ehemaliges und jeniges Spi stem derselben. Ph. 1, 23.

von denfelben empfingen bie Sandwerker ben legten Stoß. Ph. 1, 29.

- deutsche. Ab. 1, 35.

- über Unlegung derfelben. Pb.

11, 124 ff.

- deutiche, kommen den englis fchen in vielen Arten von Baas ren gleich. Ph. 11, 323.

Fabrifftoffe, hollandifthe, find mobifciler als französische. Bh. 1, 32 ff.

gabnlein, f. Compagnie. Fangeren, Bedeutung von

Coquetterie. Bh. IV, 108. Falten. Bh. IV, 275. D. L. 207 f. 283. 372. 11, 79.

Familiares, wer so hieß. D.

Faro. D. 1, 185. Lauftrecht. Ph. 1, 317 ff. S.

ll, 229. Favart. S. 1, 77.

Kederowit. Ab. 1, 276. Sebden. D. 11, 117. 124f. 133.

157. 179. Fehderecht. D. 11, -126.

gebdeverfündigung. D. 11.

gehlen, urfprüngliche Bebeus tung biefes Worts. D. 1, 140. Febe Sebmen, Bedeutung davon. 96. IV, 200. 206. G. 1, 328. D. 1, 261. Rebingericht. Db. 11, 345. D. 1, 260, 262, Tein. D. 1, 149 f. Seldmauern. Db. 1, 218. Reller. D. 11, 68. Fenoglio. Ph. Ill, 169. Ferdinand, Bifcof. D. 1, - Herzog von Braunschweig. D. 1, 190. S. 11, 216. - Herzog von Westphalen. Ph. 1, 241. \_ \_ Db. 11, 38. 1V, 301. Fermor, Arabella. G. 1, 78. Sefte, Ginführungszeit einiger. 9b. 11, 146. . über deren Difbrauch flagen fcon die Rirchenvater gu Rofts nis im Jahr 1414. Ph. 11, ··148. Teffus. G. 1, 165. Feuda, leben ober lehne, bes ren Uriprung ic. Ph. Ill, 189ff. S. 11, 99. - deren Unterfchied von der Dres caren. D. 11, 148. 153. 195. - Sunderlebne. D. Il, 185. Feudum ligium. Ap. 111, Reuerprobe. D. Il, 171. Seuerftellen in Frankreich, wieviel? Ph. 1, 240. Fibula, Rrampe; mas es fen? Ph. III, 219. Fideitomnif. Bb. 1, 139. Fideles, wer zuerft fo bieß. D. 11, 126. Tielding. G. 1, 78. 102. Siguren, fehende. S.1, 109 f. Kilicaja. G. 1, 199. 300. Rifcellus. C. 11, 18. Kischbeck. D. l. 324. Bifde im Denabrudiden. D. 1, 101. Fiurilli. G. 1, 88. Tlads und Sanf. D. I, to4 ff.

Blache, wo wied er am beffen subereitet? Db. 11, 127. Bldminger geben nach & anf. reich auf Arbeit. D. 1, 11c. Flage. D. 1, 140 f. . 15 Blandern. Ph. 1, 274. 111. 175. Blavius. D. 1, 146. G. 11, 258. Rlediers. G. 1, 198. Flötzgebirge im Osnabrucks schen. D. 1, 100. Remond von. Klorimond. S. 1, 147. 152. Florus. Ph. IV, 15 ff. D. 1, 23. D. 1, 144. Bluch, der mobithatige. Ph. 11, 83. Tluffe im Denabrudichen. D. 1, 101. Sture oder Lagerbuch. Ph. 11, 366. Folfer, Kirchenvogt. D. 11, 97. 112. Folto, Erzbischof von Rheims. D. l, 334. Fontaine, Simon. S. 1, 150. Fontenan. D. 1, 392 f. Fontenelle. Ph. III, 95. G. 1, 76. Foote. Ph. 1, 187. G. Il; 210. Forawerch. D. 1, 327. 331. Forban, mas es bedeute. G. 1, 328. Forbannire, D. 1, 261. Bordbeim. D. 1, 303. Formofus, Papit. O. 1, 339. Rorm ular eines neuen Rolos natkontrakts. Ab. 1V, 334 ff. Sorft, forrestum. D. 1, 362. Soffilien im Stifte Denas brud. D. 1, 92. Francois, wie muß es in bet Zapre überfest werden ? G. 1, Franken. 26. 1V. 198. O. 1. 136 ff. 167 ff. 184. 369. 392. G. 11, 137. - deren Urfprung. D. 1, 167 f. Trants

Frankfurt am Mann. D.1, 296. 303. Frantlin. 2. 92. Franfreid. Ph. 1, 103. 228 f. 240 ff. 273 f. 309. 11, 66. 366. 369. Ill, 175. 349. IV, 34. 185. S. 1, 174. 187. 378. Frang, Bifchof. Pb. 1V, 208. grangolifche Gprache, ift beren Erlernung für deutsche Rinder nublich ? Ph. 1, 126. Frangofen belfen ben Gpas niern in ber Mernte. Ph. 1, 94. und in andern Arbeiten. D. 1, 110. "laffen nur unfere roben Dros bufte ein. Ph. 11, 324. Fray, mas es ben ben Sollans dern bedeute. D. 1, 264. Freda. D. l, 353. Fredegar. D. 1, 180. 182. 185. 197. Fredum, Frieden, Bedeutung davon. D. l; 11 ff. 14 ff. 22. 54. 120. 211 ff. 227, 363. Il. Freeholder, Begriff davon. € G. Il, 143 ff. Freber. G. l, 241. G. 11, 18. D. 11, 90. 170. Fremeaur, bereicherte fich durch levantische Sandlung. Ph. 1, 263. Freron. G. 1, 86. 108. Frefen, Bedeutung bavon. D. l, 164.

Breundichaft. G. 1, 39 ff.

Freybriefe. Ph. III, 344.

Frene, gemeiner Art. D. 1,

66 f. 73. 76 f. 87. 341 f. 11,

Rarolingischen

Ph. IV, 195.

118 f. 217.

263 f.

Bren, verschiedene Beariffe das

von. Ph. Ill, 312 f. 348. IV,

248. D. 1, 66 f. 73. 76 f. 87.

Rommillion.

Frene hausgenoffen. D. 1, 68 f. Frengeift. G. 1, 52 f. 234 ff. 234 ff. 230. 158 H. 119. Du Fresne, f. Du Fresne. 207 ff. 1, 355. Frendinge, Sigungen ber

Brengericht, das erfte. 36. 1V, 196. D. l, 262 f. Frengerichte, wo findet man noch welche? Pb. IV, 202 .--Frengrafen. Db. 11, 342. 1V, 193 ff. D. 1, 262. Frenheit. Ph. III, 272. G. II, 143. D. II, 168. - deutiche. Ph. 11, 322. - Personals Ph. 11, 203 ff. D. 1, 356. 11, 159. - Real: Ph. 11, 203 ff. D. 1, 356 f. 11, 158. - Steuers, Ah. 1, 234 ff. 11, 168. 192. 199 ff. - in geschloffenen Orten. Ph. 1, - in offenen Dorfern. Db. 1. - von Steuern. Ph. 1, 234 ff. 11, 192. 199 ff. 203 ff. D. 11 Brenbeitsbaum. Db. 111. Brenbeitsliebe, Denfmal der alten Deutschen, Ph. IV. Frenbert. G. II, 143. D. II, Frenmaurer. Db. 1, 206. . G. Il, 280. Frenmeifteren, deffen 2169 ficht und Rugen. Ph. 1, 33. Frenftamm, mas es fen? Ph. 111, 294 ff. Frenftatt, mogu fie biente. D. Frice. S. II, 269. 271. 274. Briderum, Mebtiffin gu Serfe febrock. D. 11, 52. Frieden, f. Fredum. D.1, 22. Kriedensadvotat. Db. 11, 218 f. 220 ff. Triedrich, Bischof von Die nabract. 2b. IV, 242 f. 335. - Colla. D. 11, 59. Brice

Briedrich 1. Ranfer. Mb. 11. 252. IV, 229. S. 1, 241. D. 1, 329. 11, 71. 80- 109. 142. 171. 179. 200. 222. - 11. Ranfer. Db. I, 313. D. L · G. 11, 210. 378. - 11. König von Preussen. L. 85. G. 1, 184. - Wilhelm 1. Konig von Preussen. L. 102. Friesen. D. 1, 139. 163 f. 177. 186. 209 f. 282 ff. 392. Kriesland. D. 1, 95. 312. 392 f. cinia. Rriesopte. D. 1, 283. Frising. D. 1, 378. Briblat. D. 11, 58. Frodoard, O. 1, 294. Fronleichnamsfeft, einges führt im XIII Jahrhundert. Db. 11, 146. Sundlinge, über beren Uns £. 82. terhaltung. Ph. 11, 179 ff. 186. v. Farft, ebemaliger Großfande ler. G. 11, 155. Burften, meldem Judicio fte unterworfen find. G. Il, 7. Burftenau. D. 1, 140. 158. 11, 227. v. Kürftenberg. G. 1, 206. 11, 238. Sulda, Rlofter. D. 1, 292. Kullon. D. 1, 277.

Fundus dotalis. D.l. 234.

Rugbecten baben wir von

Wilton. Ph. 1, 21.

**G.** Gabinius. D. 1, 153. 161 f. Ganfe, über deren Naturgang.' Ph. IV, 186 f. Galba. D. 1, 153. 161. 165. Gallen, Monch von St. Gals len. D. 1, 290. 371. Gallier. D. 1, 125f. 142. 166. - ihre und der alten Deutschen Mpfterien und Boltsglauben. G. 11, 262 ff. Gambrivii. D. 1, 134.

Ganna. D. 1, 169 f. Garn und Linnen im Donas bruckfchen. D. 1, 103 ff. 105 ff. Garrick. Ph. 11, 270 f. 1V, 6.

Gartenfruchte im Dinas bruckschen. D. 1, 103. Garth. G. 1, 78. 108.

Gatterer. D. 1, 78. Gap. S. 1, 111. 11, 209. Gebauer. D. 1, 11 f.

Gebbard, Erzbifchof. D. 11,128. Gebirge, hercinifche, f. Her-

- pprendische. D. 1, 200.

Geburt, die Borrechte berfele ben vermittelft einer mubfas men Controlle erhalten, mogu nust es? mas mare beffer ? 96. IV, 253.

Gedorden. Db. 11, 244 ff.

Bedanke, welches mar ber fühnfie den jemale ein Sterbs licher benten fonnte? G. 1, 19. Befalle, unterschiedene Urten

berfelben. D. 11. 217. Gefallen, bas leichtefte Mits tel bagu. 96. 11, 229 f.

Gefilde, concalifche. D. 11,77. Gefolge. D. 1, 62 ff. 76. 84.

193. 202. 246. Gebardi. G. 1, 84.

Gebeimniß, welches die Englander fuchen. D. 1, 104. 106.

Bebeimniffe, Eleufinifche. G. 11, 265. 277. Beift, der beilige. G. 1, 137.

Geift : und Rorperfertige feiten. Ph. 111, 139 f.

Beiffliche, reguldre. D. 1, 285. Geldut ber Glocken, fatt bef. felben lief ebedem ein Gefcbrep von Nachbar zu Nachbar durch

den Gow. D. 11, 209. Geld, beffen Einfuhr mibers fetten fich die alten Sachfen forgfaltig. D. 1, 259.

Gelb,

Beld, Ginfluß und Werth deffels

ben. D. 11, 223.
— hat man in England langft mehr gehabt, als in Deutsche land. D. 1, 213.

- Bergleichung beffelben mit bet Eprache, G. Il, 241.

Geldbußen. D. 1, 261.

Gelehrte, aus welchem Stans de kommen die besten ? Db. 11. 295.

- beutiche, werben Debanten.

Ph. III, 130,

- ift's gut, bag fie allein Rris minalurtheile abfaffen ? Ph.1, 388 ff.

- waren ebemals Gildebrüder: machten fich dieß gur Ebre und

Pflicht. 9b. 1, 28.

Geleitsbrief für bie Gothe ladischen Kauffeute. D.II, 201:

Gelen. D. 11, 62. 81. Gellert. G. 1, 201. Gellia. G. 1, 317.

Gelnhaufen. D. 11, 82.

Gemeine. D. 1, 248. 253 f.

General, wer es wird. D. Il, 94.

Beneraltevolutionen. Øb. 1, 350.

Genf. 1V, 34. G. 1, 351.

Genoffen. D. 1, 14. 16 ff.

le Gentil, Db. Il, 159. Gentlemens, imeigentlichen Berftande. Ph. 1V, 249.

Genugthuung. D.1, 55.60. Georg III. Ph. 1, 41. 1V, 242 ff.

Georg, Ritter. G. 11, 202. Gepiden. D. 1, 176.

Geraldus. D. 1, 390. Gerard. 26. 1V, 275.

Gerbe. Di 1, 286. Gerbarb. G. 1, 235 ff. 252. - Bifcof von Denabrud. Ph. Ill, 190. D. Il, 86 f.

Gerichtsbarteit. D.I, 120. 245. 340. 349. 352. 358. 361. 11, 160, 162, 170, 208 ff. 218

Differe verm. Edriften. 2, 20.

Gerichtsbatteit, mit bies fem Borte wird viel Unfinn getrieben. Db. IV, 168:

Gerichtstiage der alten Gachs

sen. D. I, 260 ff.

Geringe und Dotnehme. Db. 1, 1516

Gerfen. Db. 111, 358. D. 1,

Gerion. D. 1, 127.

Germani. D. 1, 129 ff.

Germanien. D. 1, 128 ff. 133. 195.

Germanier. D.l, 136 ff. 174. - fonnte breherlen augleich fenn. 2. 76. D. 1, 135.

Uriprung und Bebeutung biefes Borts. D. 1, 128 f. f. auch Deutsche.

Germanifus. D.l. 141. 141f. 154. 1571

Bermanische Gottheiten. G. 11, 267.

Germantowner Beltung.

95.1, 179. Gero, Erabifchof von Coun. D. 11, 12.

Geronimo de Uffarig. Db. 1. 245.

Gertrubenburg, . Rloffer. D. 11, 71, 80.

Befanbichaft, ober Gente graf. D.1, 230 ff. 240 ff. 25 i ff. 382. 388 ff. 11, 174.

Befdichte Germaniens, neuet Blan dazu. Ph. IV, 153 ff. D. 1, 133.

Gefdichtidteibet, odnabructischer. D. 1,-303.

Gefchmack in der Bauart. Db. 111; 115.

Geschren. D. 1, 41.

Befellen, wie viel barf ein Sandwerfemeiffer halten ? Ib. 1, 286.

Befebe ber Rriefen. D 1, 250. - die Alten buideten feine ges schriebene. O. 1, 32.

- thodische. Ph. 111, 352. G 40 Gefete, follten den Menschen schon von Jugenb auf befannt gemacht werden. Ph. I, 343.

- wer giebt fie ? D. I, 255.

Gefengebung, beren Bers anderungen. D. I, 255. Gefler. Ph. IV, 274. G. I,

349. D. I, 45. G. II, 11. Gener. S. I, 191.

Gefundbrunnen im Denas

bruckichen. D. I, 101. Getraidesperre, Gedanken

daruber. Wh. II, 42 ff. 262. Getreue, liebe. D. II, 124.

Gewiffenhaftigteit, ble mabre. Ph. II, 239 ff.

Bewurgbanbler. Ph. I, 11...

Genfer. G. 11, 165.

Gieselbert, Bischof. D. II,

Gilde, deren Errichtung. Ph. II, 28. Q. II, 140.

- Nugen einer Geschichte bers felben. Pb. I, 63.

- burch bieselbe ben Stand ber Sandwerter zu beben, ist in Charlestown noch nicht ges brauchlich. S. I, 343.

Gilde bruder waren ehemals Gelehete. Ph. I, 28.

Gildemeifter. Ph. 1, 177.

Gilberecht, nahmen die Bors nehmften einer Stadt an. Ph. I, 28.

Gildewort, erfte Burgerfrens belt. D. II, 135.

St. Gilles. G. II, 234.

Girard, Bischof, D. 11, 103. Gifeler, Erabischof zu Mage deburg. D. II, 17.

Glasgow. Ph. I, 11. Glauben. G. I, 5.

Gleichheit unter ben Wehsten, Aufbebung derfeiben. D.

Gleim. S. I, 190. 201. 204. II, 201. 311.

Gloden, f. Geldut.

Glücksspiele, am Abend der bell. deep Konige. Ph. 11, 317.

Glnphe. G. II, 279.
γλυφος und εεροι γλυφοι. G. II,
279.

Gnade, was die alten Deuts schen darunter verstanden. Ph. III, 275.

— Gottes. G. I, s. D. I, 45 f. Gobelfn. D. I, 208. II, 82. Godewin. G. I, 92.

Göbing oder Musterplat. D. I, 40 f. 69 f. 122. 249. 260 f. 347. 350. II, 158. 175 ff. 188.

198. 209. Godingsfolge. D. I, 382.

Godingsfpruche. Ph. 1V,

Göthe. G. I, 191 ff. 201. 204. 298. II, 154.

6 tter ber alten Deutschen. D. I, 57. G. 11, 273 ff.

185. 189. 191. Gbge. D. I, 92. 148 f. 207.

II, 136. Goldast. D. I, 391. S. II, 203.

Golbenfiedde oder Golbens fett. D. II, '97. 118. 154.

Goldoni. G. I, 101. Goldsmith. L. 38.

Goris. D. I, 69.

Gobbert, vierter Bifchof von Denabruck. D. I, 295. 303.

Goffarfder Bertrag. D. II,

Gogmar, Bijchof. D. II, 26.

Gokwin, britter Bischof von Osnabruck. D. 1, 292 ff. 303. 382. S. II, 22.

Gothen. D. I, 125, 133, 142,

Gott, mas foll er nicht vorher miffen? G. II, 72.

Gottesfriede. D. II, 126.ff. 130. 170. 171. 199.

Gottessteuren. D. I, 323. Gottfried, Bischof. S. I, 239.

Gotte

Gottlob, Mabler. G. II, 153. 165.

Cottschaff, Bifchof. D. II,

Gottideb. f. 20. G. I, 202.

II, 202. Gowgericht. G. I, 233. D. 1 1, 251. 307. II, 139. 160 198.

Graf. D. 1, 230. 238. 240 ff. 1-245. 249. 306 ff. 312. 343. 345. 349. 376 ff. : 382.

Grafen und Ebelle ute, mas ren jugleich Richter. D. I,

Graffigny. G. I, 77. Braffchaft in den erften Beis ten, f. Gefandichaft.

Granches. Ph. IV, 39. Grasnarben. 26. I, 143: 111, 225. D. I, 90. 96 ff. Gratia Dei, f. Gnabe.

Gratian, Kaifer. Ph. III, 368. D. I, 178.

Graun. G. I, 82. 107.

Greenville. G. II, 212. Gregor der Brofe. G. I, 318.

- ber Giebente. G. I, 209. 214, D. II, 37. 44. 103. - Tur. D. I, 25.

Grengberichtigungen. D. 1; 282 ff.

— bestimmungen. D. I, 364. — götter. D. I, 57.

- linie der weitphalifchen und friefischen Gachien. 281 ff.

Grefiet. G. 1, 78. Gretefche. D. 1, 148.

Gretescher Steine. D. I, H '148.

Gretry. Ph. II, 221.

Gretfer. G. II, 203. la Greve. G. li, 217.

Griechen. D. I, 11251 Gronenberg. D. l, 140. 183. 691307. II, 11.

Gronengau. D. II, 11. Grotius. Ph. I, 135 f. L. 51.

S. 11, 94.

Grubftreet. Ab. I, 306. G. II, 217.

Gruse, f. Grut.

Grundberr, fupremus ordinarius, Bedeutung davon.

D. 1, 366.

Grupens deutsche Alterthas mer. Ph. IV, 109. D. I, 58e 144. 150. 1'0. 163. 177. 201. 369. 274. 279. 288. 369.

Grut, Bedeutung bavon. D. II.

210 f.

Gualdo, Dichter. D. I, 299 fe Buctfaften, der neue englis iche. 95. II, 41.

Guden. Ph. IV, 276. D. II.

Gubin. G. I, 335. 338. Gunther. Ph. IV, 125. Q. I. 330. II, 17 ff.

Gaterelob. II, 127.

Gufte Rindelbier. Ph. 1V. 34.

Guicciardini. G. I; 159. Guido Reni. Ph. 11, 258.

Guildhall, banffiche Dieders lage in London. Ph. 1, 20. III, 175.

Gundling. D. I, 320. Guntram. D. I, 180.

D. Il, 221:

Gusmann. G. 1, 106. Gutsberrlichteit. D. If,

214 ff. 219. Gut, wohl su bauen, was am mehrften basu reigen fahn,

Saaten. D. 1, 148. Baarfcher Berg. D. I, 138. Habeas corpus : Aftc. G. I, 319 f.

Saber, verschiedene fonderbare Benennungen deffelben. D. 1. 375 far .

Saddinga. G. 11, 272. Hadrian, f. Adrian. hadwin: O. l, 313. 11, 169. 11 2

Soberlin's Analecta med. aeui. Ph. 1, 10. 270. 272 f. IV, 203. 212.

Sandel. Bb. II, 273.

Sanfenes Linnen, deffen Borgug vor bem flachfenen. D. 1, 105.

Sangebaum. Ab. II, 351.

Saufer der landleute im Des nabruckschen, find in ihrem Mlan die besten. Ab. III, 144 ff.

Sageborn. G. 1, 78. 114. 201. Hageringtorf. D. 11, 52.

Sageftolge oder Beibers feind. Ph. II, 87.

Sagefolzenrecht, worin es beftebe? Pb. IV, 334.

Sabn. D. 11, 28.

Bainulf. D.I, 185. Salberbe. D. 1, 4.

Balle. D. 11, 75.

Sallebarde. D. I. 131.

Saller. S. 1, 79. 204. 11, 202. Sallifar. Ph. II, 170.

Salthaus. D. 1, 72. 234.

5 am. G. 1, 225.

Samburg. Pb. I, 14 f. 265. 312. III, 175. IV, 185. D. I, 109. 297. 299. 393.

Samelmann. G. 1, 259. 4. 1. 200. 291.

5 amlet. G. 1, 106.

Sanau. G. 1, 197.

Sand, etwas mit eigener annehmen, übergeben, unters fdreiben : mer bieß fonnte? D. 11, 202. 218.

Sand el, beutscher. Ph. I, 16ff. - eines ganzen Landes verdirbt . der Geeftabter. Pb. I, 9.

- mit Leinfamen; Urfache bes Abfalls diefes Sandels. Ab. 1,

<66 ff.

- und Gewerbe, barf ber Abel fic damit abgeben? Ab. IV. 251.

. und Mungwerth von Oss nabruck. D. 1, 372 ff.

Sandlung, beren Berfall in ben Landftabten. Ph. I, 7 ff.

- Beschoffenbeit berfelben. D.

II, 224. - wegen derfelben wird Deutsche

land von Englandern bereifet. , Ph. I, 19.

levantische, Beschaffens beit berfelben. Db. 1, 262.

Sandwert, lirfache beffen Beefalls in fleinen Stabten. Db. I, 181.

deffen Berfall beforbert ber

Reichsabschieb. 1, 29.

- nach Rouffeau foll jeder eins lernen. Pb 1, 37.

- jeder Gelehrter follte eins lernen. Ab. 1H, 130 ff.

Sandwerter, Georg's III. Refeript wegen Unterfrugung derfeiben auf Reifen. Ib. L 41.

- vermindern fich. Ph. I, 21.

- was ift er? Db. I, 22.

- deren Buden ber practigfte Anblick von Condon. Ob. I, 22. 28.

empfingen den letten Stoß von den Sabriten. I, 29.

- bandelnde in England. Db. - 1, 35.

feine Stlaveren in ber Eurs fen leidlich. Ph. 1, 37-

- Urfachen, warum einige bem Staat absterben. Ab. I, 63. -

- das Arbeiten derfelben in den Seperstunden lauft auf Belds ichneideren binaus. Ib. III. 153 f.

Sandwertsburiden, Rothe wendigfeit eines Inftituts für diefelben. Ph. III, 136 ff.

Sanfe. 26. 1, 7. 258 ff. III. 174 ff. 181 ff. G. 11, 229.

Grundidec ber ebemaligen. I, 11 ff.

Urfachen bes Steigens und Kallens berfelben. Ph. 1, 269 ff.

. wann fie zu Stande kommt. Db. 1, 314.

Sanfe,

Sanfe, beutsche, beren Streis tigfeiten mit der englandischen Rompagnie. 2b. III, 173 ff.

- beren Deffen oder Marfte für die europdischen Reiche. Ph. III, 175.

- deren Privilegien, untersucht von Maria und Eduard VI.

35). Ill, 180 f. Sarald. G. 11, 268.

Sarburg. Db I, 14. Sarenberg. D. U, 101. Sarieting Benrath. G. IL

31 ff. 211. 214 f. 217. Sarnifche. D. II, 175.

Sarrifon's Ubren. Ab. 111,

Sartheim, Pater G. J. Ph. 1, 320. III, 356. D. l. 287. 375. 391.

Harudes. g. 76. Sargburg, Beffung. D. II, 36 f.

Sargmald, f. Hercinia.

Safe, Blus. D. 1, 101 f. 148 f. , 203.

Safelunne. D. I, roi f.

Saftfer. D. 1, 97.

Sauptmannschaften, Edelvogtenen.

Sauptvoifer im ehemaligen Dentschland. D. I, 178.

Saufen, G, II, 221.

Saufgenoffen. D. I, 66. 68. 82. 348. II, 126. 176, 178. 205. 220.

Hazz, f. Catten. Sechtel, berüchtigter Rache drucker. G. II, 132.

Sebam. D. 11, . 26.

Seloten. G. II, 137. Seerbann, G. 1, 315. 355. D. 1, 37. 62 f. 76. 84. 129.

133. 188. 203. 206. 214 f. 241. 376. 381 f. 389. 392 ff. 395 ff. 401 f. G. 11, 122. 170. D. II, 101, 117, 119.

- bruche. D. I, 242.

- Berfall deffelben, wodurch? D. 1, 376. 379. 381. 11, 174 ff. Seerbann, Geschichte beffels ben. D. 11, 174 f.

Unterschied bes neuen vons alten. D. II, 177.

Seerbannepflicht. D. II.

Beerbannstolle. D. 1, 79. 376. 378.

heerbannsfleuer. D. 1, 76.

376 f. Beergewedde ober heerges mette. G. I, 232, 246. 256.

356. D. I, 64.66 f. 71.74.76. 221, 223, 232, 246, 256, II, 220.

- baftete ursprunglich nicht auf

Ereue, fondern auf der Sorigs fett. III, 197. 271. 356. IV, 256.

Deermannie. D. I. 35. 44. 2. 75 f. D. I, 37. 128 ff. 184. Seermund. D. I, 130. 132 ff.

Seerrolle, f. Seerbanns= rolle.

Seerschilb bes Reichs. D. H. 181. 182. 195.

Deerwege ber Romer im Dse nabruckschen. D. I, 157.

heerzopfe. D. I, 406f.

Bege, f. Sode. Begewisch. Ph. IV, 157.

Seibe macht ihre Bewohner fleißig. D. I, 57.

Seider. D. 1, 345. Beilig, Beranto Eitele. D. I, 45. Berantaffung biefes

v. Beiligenstadt. G. II, 212. Beiligentracht. D. 1, 57. Seiligsprechung, wie und

von wem fie geschab. Db. I, 45. 358.

Seintid. D. I, 32. Beimschnat, Bedeutung bas

von. D. I, 19 f. Seimweh, mer befommt cs leicht? Db. 1, 349.

Beineccius. D. I, 19. 234. 327. 392. II, 116.

Seinrich I. G. I, 309. D. I. 71. 223, 391. 11, 108.

Deinrich II. G. I, 357. D. II, - Ill. Ph. I, 269, D. II, 30. 108. - IV. Ab. II, 74. G. I, 247. D. I, 276. 374. 11, 32. 51. 54. 103 f. 128 f. 135. 181. 184. 223. - V. D. II, 55. 57. 62, 159. 186. - VI. Dh. III, 242. - VII. G. I, 233. - VIII. 96. I, 272. - von gothringen, Bergog. D. II, 183. - Raifer. Ph. Ill, 107. G. II, \$04. 232 f. - Bifchef von Holftein. Ph. IV, 207. - ber Seilige, Bergog von Bapern. D. II, f. 20, 175. 186. - der lowe. S. I, 250. D. II, 3 f. 77. 80 ff. 84 f. 98. 163, 168. 181, 183. 187. - Fineler oder der Bogler, D. I, 133. 11, 6, 136. 170. 176, 181, p. Scinsberg, Philipp. Q. 11, 77. Setuba, G, I, 293. Selgo, G. II, 272. Belene. Ph. I, 50. Selfogabal. Bb. I, 160, Bell, P. in Wardehus. Db. 11, 361. Belinold. D. I, 233, G. II, 268, Selwing. G. Il, 238. Senter. Ab. 1, 254. Benot, D. 1, 68. henriade. G. l, 151, Henrici constitutio. Pb. I, 313, Senfchen. D. 1, 298. Senfelet. G. 1, 235. D, 1, 279. 291. 11, 31. Der, Bebeutung bavon. D. 1. 140. Berbitbecben, f. Bate, Berbifchagungen, f. Bate.

Hercinia sylva. O. 1, 53. 125. 136. 196. Seregis. D. 11, 27 f. Berford. G. l, 234. D. I, 147. 190. 323. 396. 11, 71. 101. Seribert, Ergbischof ju Colln. D. 11, 23. Berimann. D. I, 244. Bering, eine Regerinn, 'D. I. Beringe, Bb. 1, 10. hertules. Ph. il. 339. G. 1, 120. D. I, 127. Bermann ber Rrappel, Bes Schreiber. D. Il, 31, Serg. von Lagelburg. - 44. 48 f.. v. Calvela. D. II, 190. hermundur. 2. 76. Berodian. D. 1, 174. Serodot. D. 1, 174. Serr, Urfprung biefes Worte. D. I. 126. Berrenftand, wie es moge lich fen, daß ein ganges Bolt deffen Borgug einer gewiffen Rlaffe von Unterthanen eine raume. G. 11, 87. Berffebrock, Rlofter. D. I. 301. 11, 64. herstall. D. I, 210. Bertfeld, Ribfter. D. 1, 311. Bertha. G. II, 275. 276. 278. Bergberg, Minifter. 2.85.89. S. 1, 190. 321. 11, 237 ff. herzfeld, Mloffer, an der Lippe. D. 1, 404. Bergoge, in den alten Zeiten. D. 1, 240 ff. 310 ff. merden Leute (Liti) der Bifcofe. D. II, 181, Befperifde Infeln, D. 1, 5effen, D. 1, 186. Seffen, wober fie das Gobris fet blind befommen. G. I, 297 f. Heyerleute, D.1, 255. Segen

Seven oder Soden. Ph. 1, 255. II, 29. III, 312. 347 ff. IV, 120. 219. Senne. G. 1, 196. Sienüber, Serr Jagbrath von. Ph. 11, 361. Sierarchie. G. 1, 148. 216f. Sieronnmus. D.l, 179. High life below stairs, Uh. 1, 65. Hilarius. D. 1, 137. Sildeberg. D. Il, 112. Sildeger, Ergbifchof von Colln. D. 1, 189. Sildesbeim. D. 1, 399. Sildeswith. D. Il, 52. Hilduin, Abt zu St. Denne. D.11, 382. 384. Hill, Dr. Ph. 1, 121. Siltermarf. D. 11, 67. Singelage. D. 11, 52. Sintmar. D. I, 35. 232. 254. 398. Stotar. D. I, 181. hobieling. D. 1, 283. hoch deutsch vermehrt fic gegen das Jahr 1572. Ph. 11, Sochheim. Pb. 1, 354. Sochfeburg. D. 1, 189. Soch : Bobl: und Edelge: boren. D. 11, 120. 129. Sode oder Sut. D. I, 71. 73 f. 192. Sodegerechtigfeit. D. Il, 216. Soben, f. Echten. Sof, Begriff Diefes Borts. D. 1, 244. Sorig, Sorige Leute, Sos rigfeit. Pb. III, 187. G. 1, 351 ff. 364. G. ll, 109 f. 241. D. I, 81. 87 f. 11, 120. 199. 221. Dorigteit, deren Unterfchied von Anechtschaft. Ph. 111, 187. IV. 330. P. 60. G. 1, 329 f. 352. D. I, 45 f. 85. 11, 119. 120, 124, 147, 176, Sornertragen, Gebrauch u. Alter beffelben. Ph. 1, 358.

Sorter, Rlofter, D. I, 323. Sofgewehr, mas es fen. Ab. 111, 263, Hoffmann. 26. 11, 215. 9. 15. D. I, 31. Hogarth. G. 1, 229. Sogarthice Linie der Coons beit. Ph. 11, 274. G. 1, 93. hogarth, ein guter handwers fer. Ph. 11, 274. Soggeth's Junge, bem ble Paffete in den Sanden bricht und die Brube durch die Sos fen fließt. Db. 1, 39. Solland. Ph. 1, 274. 11, 195. 333 f. 1V, 82, 185. 1, 144. D. l. 104. ll; 26. Sollandganger. Db. 1, 85 ff. III, 226. IV, 298. D. I, 110. 118 f. Sollander, beren Große ift gefunken. Ph. 11, 138. Sollenberg. G. 11, 175. 226. Holfaten. D. 1, 163. v. Holte, Grafen, Storer des Landfriedens. D. II, 67 f. 72. 130. 195. Holzgrafschaft. D. 11, 226. Soldichube. Ph. 1, 219. Holzsparkunft. Ph. 1, 210. holzungsordnung, Spas nifch : Lingifche, ein Meiftere fruct ihrer Beit. Ph. Ul, 216. Homer. Ph. 1, 50 f. G. 1, 78. 107. 11, 263. Ab. 1, 318. Homo ligius. Db. Ill, 192. Honorati, mas fie find. D. 1, 357. Sonorius III. Papft. Ph. If. 356. Hontheim. Ph. 111, 193. D. I. 375. 390. 11, 54. Horaz. Ph. IV, 7. 91. G. L 102. Spric. D. 1, 296. v. Sorfmar. D. 11, 86. Sofen, fauften bie Gachien von Redmeen; warum ? D. 11, 224. Sopa

Dona, Johann von der, Bis (dof. Ab. 1V, 298. O. 11, 136. Brodrat. D. 1, 396. Hubertus, Abbas et Dux. D. 1, 380. 382. Bugo, Graf. D. 11, 225, Sulbe bat mit ber Sorigfelt etmas abniiches; ift aber boch, wesentlich uon ibr unterichies ben : in mie fenn ? 216. 111, 195. Bume. Ph. 1, 104. 8. 105. G. 1, 114. 130. D. 1, 118. Sundreden, f. Centen. Bunnen. D. l. 125. 133 f. 179. 11, 135. 139. 170. 176. Sunold 1. D. 1, 305. Sunte, Blus. D. 1, 101 f. 281. Sunteburo. D. 1, 102. 149. Sureren, Dh. 1, 288 ff. 5 urfinder. Ph. 1, 288 ff. 11, 67. 163 ff. But, f. Echten, Spe, Spen, f. Echten. Sppodondrie, morin beren .. Grund ,mabriceinlich liege? Dh. Ill, 133. ppodondriffen. Db. 128.

acobi. G. 1, 5. 205. Jabe, Slub. Db. 1, 324. Adgeren. Db. 1, 266 ff. Sago, ber einzige beutliche Chas ratter des achten Eigenthums. Dh. IV, 165. D. 1, 365 ff. Jagdgerechtigfeiten, mas beren gemeinfames Intereffe erfordre. D. 1, 365. Jagoluft, bon ben Wiffens fcaften verdrungen, D. 1, 104 Sabrmantte, in geographi. fden Ordnung. Ph. 1, 226. Jamaika lieferte feinen Rolo; niffen gange Balber von ben

Beften Solgarten und eine Menge wider Bemachfe au Spezerenen. Db. 1, 348. Saphet. G. 1, 225 f. Jazyges. O. 1, 1572 3 burg, Ab. 1, 56; Ill, 360, €. 11. G. 1, 246 f. D. 1, 73. 107. 140. 159. 189 f. 289. 11, 34. 42, 45, 49, 51, 54, 55, 83. 216. Soa, Die beilige, Gemalinn Egberte. D. I, 310. deutung diefer papftlichen Benennung. Q. l, 127. Jena, L. 16, Sengler, Illrich, beffen Lavene foiegel. Ph. II, 155. Jerufalem, Abbt. 2, 83. S. l, 186. 11, 130, 201. Jesus, Gil, 151. 170. 318. 3 bre, Glossarium. G. Il, 153. D. 11, 114. Illustris, D. 1, 195. Immunitat ber Beiftlichen. D. 1. 355 ff. Imperium, f. Dominium. Inpost. Ph. 1, 272. 3 nachus, G. II, 263. Indien, G. 1, 145. D. 1, 104, 198. Infanterie, die fo genannte dnonifde. Ph. 11, 248. Angelbeim, Riemenversamme lung bafelbit. D. 11, 6. Reichsversammlung bafelbft. D. 11, 102. Ingenui der Deutichen, was waren fie? Db. IV, 272. G. 1, 326, Ingroffation vertritt die Stelle der Immission ex pris mo decreto, Th. 1V, 265. Innocentius II. D. II, 60. -: IV. . G. 1, 257. . Inofulation ber Blattern. Th. IV, 64 ff. Inquiomerus, D. 1, 141, 155. .. Integritat, D. 1, 362. Intellie

Intelligengblatter, beren Berbefferung. Ph. 1, 179. G. 1, 276. Johann, Bifchof. G. I, 237. Q. 1, 75. 11, 51. 54. f. Perzog zu Brabant. Ph. III, - Konig von England. S. II, 120. - und Martin. G. I, 154. - 1. Bifcof. D. II, 54 f. - XXIII, S. I, 304. Ct. Johann, Collegiatftift. D. 11, 74. Johannes de Essendia. D. I, Dux Brabantiae. D. 1, 374. - der Evangelift. Db. 1V, 139. - ber Beilige. D. I. 73. de Scheelen. D. I. 191. John fon, L. 50. G. J, 107. D, 1, 94, Rones. G. I, 102. Joseph. G. II, 97. D. II, 50. - erforderte von ben Megnptern d. Eigengebung ic. Ph. IV, 315. - Klemens, Kurideft von Colln, bat unter bem Damen Ratde pont eine Art von Geds prben errichtet. Db. 11, 247 f. u. Sppenburen, D. 1, 157, 11, 82. Brene , griechische Raiserinn, D. I. 368 f. Irlandifde Butter. Pb. 1, 16. Iremen, Bebeutung bavon. D. I, 201. Semenfaule. D. I, 199. 201. Jeotese. S. I, 124. Jinbella. S. I, 99. Blis. D. I, 56. Tele, de l', gerr. Ph. II, 362, Ffrael. D. I, 12. 317 f. D. I. 24. Fralien. Ph. I, 103. 273 f. III, 175, 379, D. I, 175, 212, 11, 179,

Atalianer weißen ben Defte phalingern die Rirchen und verforgen diefelben mit Maus fefallen. Mb. 1, 94. 229, 1V, 218. Italus. D. I. 156. 161, S. 11, 258. Juda, Stamm. D. I, 56. Juben, muffen in England erft fommunigiren, ebe fie eis nen Kontrakt von der Krone erhalten. G. 1, 282. Juden und Ardmer wurden ebemals auf bem platten gans de im Osnabrückschen nicht ges Duldet; warum? Ph. 1, 221 ff. - in Rom, gelbe Kokarde am Sute. Db. 11, 6. Judenschut. D. 1, 29. 226. Jubith, Grafinn. D. II. 189. Junger bes Bijchofe, D. I. 284. Jugdole. G. 11, 104. Julian. D. 1, 177 f. Julius Capitolinus, D.L. 130, 133. Julius II. G. I, 153. Jung. G. I, 255. D. I, 101, 11, 78. Jupiter. G. I, 46. 323. Juramentuin Praepoliti, Decani, Canonicorum, Pattorum. G. I, 244 f. Jurisdictio fann nicht in corpore baften, fondern ers fordert einen Vicarium ober Lebnträger; und deshalb weis gert fich der Papft, gemiffen Schöpfen eine Commissionem perpetuam über die Erg: und Bifchofe gu geben. G. II, 6. Jus, Definition deffelben. Db.

Jus, Bennition belietoen. ph, 1, 296.

Jus mortuarium vel spolii, dessen liesprung. Ph. III, 365.

Jus primi occupantis, wie weit es gehe. Ph. IV, 133.

Jus publicum. L. 15.

Fustinian. D. 1, 36.

Us

Fustinian, Kaiser. Ph. 111, 78; muste das Recht der Ho. 78; muste das Recht der Ho. 11, 198. Jutinus, Kaiser. D. I, 129. Ruvenal. S. I, 294. Juvenal (Jean) des Ursins. S. 1, 304.

### R.

Radmus. G. 11, 263. Rampffche Kinfficre. G. 11, 189. Raffner. G, II, 175. 226. Raffee, f. Coffee. Rablenwelle, die. D. II, 190. Raifer und Ronige mußten ebedem immer von einem Orte bes Reiche jum anbern reifen, · warum? Ph. I. 235. Raltiteine, glebts verschiedene Arten im Osnabrudichen. D. I, 100. Ralmuce. G. 1, 124. Ralvin. G. 1, 142. Rammer, faiferliche. D. I. Rampe, gettingifcher Baubert. Ph. 11, 361. Randide. G. 1, 134. G. 11, 73. Rant. G. 11, 86 ff. 95. Rarafalla, f. Caracalla. Rart, Rurfürit. Bb. III, 211. 220 f. IV, 193. — der Dicte. D. II, 138. 173. — der Einfaltige. D. II, 6. - der Kahle, Q. I, 365. 375. 377. 390. - IV. G. 1, 320 f. D. I, 208. 318. - V. G. I, 149. 304. XII. G. l, 101. - der Große. G. I, 178. 232 f. 241. 248. 373 f. II, 233. D. l, . 34. 49. 55. 84. 136. 148 f. 177. 186. 190. 192 ff. 196. 201. 227. 234. 366. 369 ff. 377. 392, 405. II. 55.95. 158. £08. 206.

Rarl ber Große wollte, baß jedes Kind etwas lernen sollte, wovon es sich ernahren könnte.

Ph. 1, 83.

— Eifersucht desselben. Ph.

1, 256.
— fagt, wer lirtheile über

Frenheit und Eigenthum fals len foll. Ab. 1, 300.

— Errichtung der Gilden

vor seiner Zeit. Ph. 11, 28. 205. 342. IV, 153. 194. 201. 231. 372.

chen fur unabloslich. Ph. 11,

feinem fande ein. Ph. Ill, 97.

mollte, daß der Ariegse fraat immer aus unbefoldeten Landbesigern bestehen sollte. Ph. Ul, 105.

feine brep Sobne. Ph. 1V,

Deffen Einrichtungen im Denabrackschen. D. 1, 228 ff.

Idet sich selbst von ben Schillern ihre Carmina und Epistolas verzeigen ze. D. 1,

— — bessen Grab lakt Otto III. öffnen O. II, 20. Karolina, Probutte bieles

Karolingisches Reich, wos burch ward es ein Raub aller

benachbarten Barbgren? D. 1, 403. Karolingifder Stamm,

Karschin, Madame, Ph. 11.
53. S. 1, 201.
Kartoffeln, Ib. 1, 218. O. 1.

Kartoffeln. Ph. 1, 218, D.1,

Kaffel. S. 1, 197. Kaffiterische Infeln, was Ind sie? S. 11, 28,

Ratilina. G. 11, 136. Sato. G. 1, 34. 74. 104. Ratten, f. Catten. Rauchen, f. Caici. - wovon fie ihren Namen bas ben. D. 1, 93 f. Raufleute, erfte Rlaffe ber Burgerfchaft, wer follte dagu meboren? Ph. 1, 31. - wer follte auf diese folgen? Pb. 1, 32. - wo follten fie hinreifen ? Ph. 1, 264. Kauzos. D. 1, 94. Ranferswerth. Q. 11, 77. Relten. D.1, 125. G. 11, 264. Rerbftod, finiple nunliche Er: findung der Alten. Ph. 11, 144 f. 11, 312. Rern, Professor. G. 1, 173. Rerffenbrod. D. 11, 76. Rettner. D. II, 200. Rengler. D. 1, 53. 58. 165. 11, 268. 269. 273. Ries, Prof. in Berlin. Pb. 11, Rilver im Gronengau, D. 1, 396. Kinber follte man im Schwims men fich üben laffen, marum? Db. 111, 141 ff. Rindern ift es gut, allerhand Arbeit gu lernen, Mb. 1, 132. muß man Gefahren nicht größer, und Schmerzen nicht als Bergnügen, vorstellen. Ab. 11, 309. Rirde, eifte driftliche in Des nabrud. D. 1, 271, Q. 11, 51. - erfte ffeinerne in Westphalen. D. 1, 286. Rirchenbufe. D. 1, 60. Rirdenorbar. D. 1, 232, Rirchenverfammlung ju Tropes. D. 11, 55. - 3n Clermont. D. 11, 128.

Rirchen vogte. D. l. 236 ff.

Kirchspiele, wievlel hat des ren Franfreich? wieviel bas Stift Denabract ? Db.1, 241. Kistenfüllung, was nennt man fo? Ph. IV, 223, Klaebolt, f. Claholt. Rlage, Egilmar's, über Dis nabructe traurige lage. D. 1, 302 ff. 335. Rlarbolt, f. Claholt. Rleiderordnung, Borfdlas ge defhalb. Ph, t, 149 ff. Rleinforg. G. 1, 251. D. 1, 302. 11, 82. Klemens, f. Clemens, Kleuber. L. 108. Rlinger, G. 1, 201. Rlobsleute. D. 1, 66. 69. Alofter, beren liefprung und erfte Beschaffenbeit. D. 1, 301. Rlofter, beren Dertilgung y. Beit. G. 1, 144 ff. Stloppenburg. D. 1, 157. 262. - und Dechte, Manfterfche Memter, darin werden febe viele mollene Strumpfe durch Mebenarbeit verfertigt. Db. 11, 238. Rlopsleute: D.1, 68 f. 120 f. Rlopfod. G. I, 78. 108. 191. 200. 204. 333. 11, 211 f. Slofter, erftes im Denabrude schen. D. 1, 301. Rlugtift. D. 1, 67. Anappe, miles ferviens, D. 11, Rnechtschaft, beren Unters fcbieb von Sorigfeit. Pb. III. 184. Knigge. 2. 93. Kod, Hofrath. Ph. IV, 199. Q. 1, 263. Kobler, Prof. S. 11, 21. 3 Solln. S. 1, 342. D. 1, 372 f. Ronige, f. Raifer. - wurden gefalbet. D. 1, 44. Ronige: Sergoge : Gras fen: Mitter; und Frene perril:

berrnfobne ju Luttich. D. 11, 93. Rorperfrenheit, f. Geift. Rotter. Db. I, 243. D. 1, 4f. 43 f. 394. Rotter. Pb. 1, 211. 243. D.1, 4. 5. 43. 255 \$. 354. 394. Roblfamen von ber Brauns fdweiger Meffe. Pb. 1, 227. Rofette, die liebensmurbige. Dh. 11, 37 ff. Rofetterie, Arten derfelben. 25. 11, 74. Rollar. G. Il, 221, Relumbus, Gefdichte bes Barbiere deffelben. Ph. 11, 239. Ronrad II. D.IL, 26. 170, 208. — König. Ph. 11, 251. - f. Conrad. Ronffantin. D.1, 368. 371, f. auch im C. Ronftantinopel. G. 11, 26. f. auch im C. Ronfitution. G. 1, 307 ff. 335 ff. 341 ff. Rontribution, beren Bes ftimmung nach Provingen. 11h. H, 195. Ropernif. G.1, 130. Coppel, Bedeutung bavon. D. l, 19 f. Kormundig, f. Churmuns big. Ro enhandlungs to mpage nie. Ph. 1, 305 ff. Rornpreis, ift am theuerften. Offern und Mfingften, 23b. 11, 48. - mie ift deffen Theurung ab: auhelfen ? Ph. 11, 21 ff. Rorntheurung, Mittel bas gegen. Pb. 11, 21 ff. Rorfen. Pb. 1, 353. Roffaten, f. Cafati.

Rofinis. Ph. Il. 149. G. I.

Roftobofen. D.I. 131.

150.

Rott ober Rotte, Urfprung und Bedeutung bavon. D. 1. 4 f. Rotten, f. Rotter. Stramer im Osnabrucfichen. D. 1, 114 ff. Rramer vermebren fic. 1, 21. - mas ift er? 1, 22. 32. verbinbern bas Emportoms men der Sandwerker. 1, 34. - Unterschied zwischen ihm und dem Kaufmann. 11, 175 ff. Rrampe, f. Fibula. Rranad, Lufas. G. 1, 156. Drang. D. 1, 291. G. 11, 266. Rredit, vom effentlichen; und deffen Rugen. Bb. 11, 325. Areisbandlungsverfams lung. 26. 1, 205 ff. Rres. Db. 11, 198. 111, 354. 1V, 199. D. 1, 16. 33. 67. 73 1. 223. 263. Rreussüge. Pb. 1, 260. 11, 193. Rrepfig. D. Il, 113. Krieg, Rarle des Großen, mit den Sachsen. D. 1, 198 ff. - dren und drenffiglabriger. D. 1, 227. - fiebenjahriger. P. 21. 29. 36. D. 1, 113. - mard ebedem junftmaffig ers lernt. Ph. 1, 30. Rriege, fadfice. D. 1, 288. Rriegsabvofat. 26.11, 219. Rriegeart ber alten Deute fchen, G. 11, 259 ff. Kriegsartitel. D. Il, 126ff. Rriegsjabr, fing mit 13 Jabs ren an. D. 11, 171. Rriegstunft im Gefolge, D. 1, 65, Rriegsrolle. D. 1, 70. 76. 81 f. Rriegsftagt, follte nach Rarls des Großen Ubficht immer aus unbefoldeten Landbefigern bes fteben. 26. 111, 105. D. 1,

340 Th.

Rriegss

Rriegeffaat, Bifcofficher. D. II, 117. 135 ff.

Rriegsfrand. D. 1, 65 f.

Rriegeverfaffung, alten Deutschen: D. 1, 7 ff.

37. 132 ff.

Rriminalurtheile, muffen fie von Gelehrten oder Uns gelehrten abgefaßt merben ? Ab. I, 339 ff. Rriftalle im Osnabrückschen.

D. 1, 100.

Rrofdorf. E. 1, 61.

Ruaten. D. 1, 139.

Ruafland, f. Bebeland. Rudentrauter und Dbfts

bdume, Vorforge Rarls bes Großen Dafar. D. 1, 369. 372.

Runftler, griechische, mas lobt man an ihnen ? Ph. 11, 16.

Rubimann. Db. 1V, 212. G. 1, 256. D. 11, 62. 120.

Rupido. C. 1, 104.

Rurfrene Leute. D. 1, 20 f. 11, 168.

Rurmundig, f. Churmuns dig.

Ruß im Finftern. Ph. II, 370. Rnburgh, Graf von. G. 11, 205.

Labbeus. D. 11, 142.

Lade, wie weit biefer Fifch im Denabrudichen fteige. D. 1,

Lagerbuch, f. Blurbuch.

Auyxia. D.1, 38.

gambert von Afchaffenburg, größter Gefchichtichr. Deutsch. lands. D. 11, 36, 40 f. Lametrie. G. 1, 88.

Lamen. G. 1, 261.

Land, bas gelobte, Ginfall bas D. 11, 88. 90. Kandaktie. S. 1, . . .

a Land - Baronie, f. Baronia Anglica.

Landbuch der Mart Brandens burg, f. Catastrum.

Lande, be la, Prof. in Bers

lin. Ph. II, 362 f. Landesherrn, 7

Lan bestaffen, i beren Allter. Landftande, III, 96.

Lan de Bunters thanen,

Landesuniform, allgemeine, Bortbeile derfelben. Ib. II,

Landfrieden, fatt berfelben

maren erft Reichsfrieden. - Friedrichs I. D. 11, 171. 200. – in Poblen Konföderations.

Ph. I, 319.

- egrifcher. Ph. 1, 321. - von 1495, mit bemfelben fing ein gang neues Reich an. Db. 1V, 155.

- maximilianischer. Ph. IV.

- westphalischer. Ab. IV, 202 f.

- D. Il, 199.

Landgericht, bochftes. D. 1. 260. f. Gala und Oberfale.

Landgrengen. D. 1, 364. Landleute, beren Saufer, mo werden fie am beffen gebauet? 26. III, 144 ff.

Bandmann, englischer bollandischer, D. 1, 120.

Landmiliz, f. heerbann." Landplagen, moralifche Bors

theile berfelben. Db. II, 33 ff. Landrathe, woraus fie ers machsen find. Ph. IV, 213.

Landrecht. Bh. 11, 218. 1V, 203. D. 11, 125.

Landidas in Frantreid, wies vicl? Ph. 1, 242.

Landichagungen, mas fle maren. 2b. 1V, 21.

Landft ande, beren Ursprung. Wh. 1V, 206 ff.

Landfidote, Berfall der Sands lung in denselben. Pb. 1, 7 ff.

ganb,

Landitabte, beren tirfprung. D. 1, 6. Landtage, beren Entfebung. D. 1, 252. Landtagsfähigkeit. Ph. 1V. 165. Landwehren. Ph. 1, 191. D. 1, 400. 402. 405. 11, 179. 184. 207. Landweri. D. 1, 406. Langen, Konrad von. Ph. IV, Langres, Bifchof von. Pb. 11, 248. Lange. D. 1, 38. Langin echte, mas fie maren. Mh. IV, 299. Laufoon G. 1, 294. Pappenberg. D.1, 92. de laffan. Ph. 1V, 246. Latbergen, im Tecklenburgis schen. D. 11, 72. Latrocinia. D. II, 134. Laune, Mittel wider die bofe. Bh. ll, 242 ff. Launewinkel, f. Boudoir. Lauterbach. G. ll, 215. Lavardin. D. 1, 217. Lavater. Ph. IV, 10. 105. 304. S. 1, 205. Lazzi, mas es bedeute. D. 1, 195. Le Blanc. G.l, 111. D.1, 374. Le Cointe. D. 1, 298. Lectures on heads. Db. l, 186. Leda. G. 1, 140. v. Lebebuer. G. Il, 21. Leder, englische. Db. 4, 36. Ledigmann, f. Homo ligius. Peer, Stadt. D. 1, 102. Legationsdifirift. D. 1, 231. Le Gentil. Ab. II, 159. Leben oder Lebne, f. Feuda. - wurden von Albstern und Stiftern den Beriogen gegeben , warum ? D. 11, 85-123. Lebmanns Speperiche Chros nit. D. 11, 225.

Lebnen, fachfifche. G. 11, 98. Lebnmann, mer es werden fann. D. 11, 126, Lebnmannfcaft. D. Il, 117. Leibeigenthum. Ph. 111, 261. 271. 330. 375. IV, 324 ff. 349. 351. D. l, 109 ff. G. 11, 97 ff. 106 1. 114. 166. 171. 178. 241. Leibeigner, homo proprius. Ph. 111, 187. f. Borig. Leibnig. G. 1, 178. 205. 2331 D. 1, 91. 212. 246. 385. 401. 6. 11, 8. 80. D. 11, 193. Leibzucht, Leibzüchter, Bedeutung bievon. 9b. 11. 1. IV, 120. Leichen predigt, chne biefels be ftarb ebemals fein Dann von Unfebn. Ab. 11, 320. Leidener Tuchfabrike. Ob. 1, 15. Leidenschaften. G. 1, 23. 250. Leinfamen. Ph. 1, 10. Urfache des abfalls des Bandels mit demfelben. Pb. 1, 156 ff. wird in Schweden unter obrigfeitlicher Aufficht anges schafft. Ph. 1, 59. wo gerath er am besten. 26. 1, 61. D. 1, 103 ff. Leinwand, mabricheinlich bas erfte, was Countiche Raufleute auf dem Denabructfchen Marte te angefauft haben. D. 1, 373. Leipzig. D. 1, 158. lentfried, Domprobst. Ph. 1V. 368. D. 11, 82, 86. 90. 115. lenz. S. 1, 201. leo 1. G. 11, 24. - 111. D. 1, 273. 279. 291. 371. - 1V. Q. l, 321. - X. S. l, 153. leonidas. G. 1, 33. Leopold II., Kaiser. S. 11, 3. le Gage. G. 1, 111. Lefcalovier. G. 11, 272. Leffing. Ph. I, 129. 8. 69. 93. G. 1, 91, 202 f. 294 f. 349. Leut

Leut, Redentung bavon. Ab. Beute, 111, 188. 273. Q. 1, 83. 88. 381. S. Il, 144. 217. D. 1, 61 f. 66. 196. 227. 11, 178 f. Leuteend. D. 1, 80. Leutegeld. D. I, 79f. Leutegut. D. 1, 79 f. Levante. Ph. 1, 14. 259. Leviten. Bb. 1, 139. Penfer. Ph. 111, 255. 1V, 126. Libanus. D. 1, 182. Libauischer Leinsamen. Db. Liberi et pauperes. G. 11, Liberty und property. Ih. 111, 272. Lichtenberg, Prof. in Got, tingen. Ph. 11, 360. 362. 2. 93. S. II, 175. Liebe jum Baterlande. Ph. 1V, 83 ff. G. 1, 42 ff. Liefland. 1, 307. mit Gulfe der Sanfe erobert. Ph. 1, 259. Liemar, Erabischof. D. 11, 36. 48. 51. Ligeitat. Ph. III, 192. Ligius. D. 11, 120. Limburger Chronif. Ph. 1, 53. Lindenberg. D. 1, 26. Lindener. D. 1, 31. Line. D. 11, 54. Pinge. D. 1, 282. Linguet. Ph, 1V, 324. Linnen wird ausgeführt. Pb. 1, 16 ff. D. I, 103 ff. 106 ff. - wieviel bezahlen die Deut: fden in England? Pb. 11, 322. Lintorf. D. 1, 283. Lippe, Bluß. G. 1, 232. D. 1, 144. 157. 172. 206. v. Lippe, Grafen. D. 11, 71. 80. 136. 196. Pippftadt. G. 1, 232. Lipfius. D. l, 131. Piffabon. Bb.1, 12. G. 1, 134. O. 1, 108. — von der Hanse erobert. Ph. 1, 258, G. Il, 156.

Liti, ben alten Deuts fchen? Bh. 111, 188. 273. D. 1, 61 f. 66.79.88.196. 11, 178. Litimonium. D. 1, 81. Liverpool. Ph. 1, 11. Livius. D. 1, 9. Livreemen. 26. 1, 199. Locatelli. G. 1, 87. Bod durd die Ohren ges bort, mar ben den Ifraelis ten ein Beichen emiger Ruechts schaft. Ph. 1, 138. Locte. Ph. 1V, 314. Locus, verschiedene Bedeus tungen des Worts. D. 1, 356. Lods et ventes. S. 1, 354. Lodimann. 2. 10. 54. 70. G. 1, 248. D. 1, 16. 67. 75. 92. 141. 148. 160. 191. 208. 262. 269. 366. 11, 73. Logen der Freymaurer. G. 11, Λογχοφορος. Ω. 1, 38. Lob, Begriff davon. D. 1, 19f. Cobgerberen, Osnabrucks que te l'age dazu. Ph. I, 36. Lobhaufen. D. 1, 18. Lollius. D. 1, 144. London. Ph. 1, 8. 12. 15. 199. 209. 11, 161. P. 37. D. 1, 109. S. 11, 208. Longin. G. 1, 158. Longobarden. D. 1, 38. 68. 128. 162. 183. 197. Longobardifde Gefege. D. 1, 364. Loppinant, mas es bedeutet. Ph. 11, 248. Lorich, Stift. D. 11, 179. v. Los, Graf. D. 11, 185. Lotharl. Kaiser. Ph. 111, 329. IV. 277. 285. D. 1, 185. 346. 354- 379. 383. 392 f. 11, 201. - Konig, machte einen abt zum Bergog und fente ibn über mebe rere Bischofe. D. 1, 379. · herzog von Sachsen. D. 11, 59 f. 63. eto s

\*) Ceute.

Lotterie, beren Bortbeil für ben Staat. Ph. I. 162. Louvois. D. 1, 130. Lucius, Papft. Ph. III, 105. D. 11, 94. 108. 112. Lucener, im fiebenidbrigen Rriege, mas er bem Bergog Ferdinand antwortete. G.11,96. Lucus, Bedeutung bavon. D. II, 83. Ludewig. D. 1, 45. 216. 373. Ludgerus. D. I, 393 f. 11, 153. Ludolf. G. I, 252. D. I. 68. 75. 316. 388. 11, 72. 102. 112. - Kirchenvogt. D. 11, 97. 152. - Kerzog von Osnabruck. Ph. I, 295. G. I, 252. D. I, 68. 75. 316. 388. 11, 11 f. 46. Ludwig, Sohn Karls des Gros gen. D. I, 367. 373. 384. - ber Deutsche. Ph. IV, 153. D. I, 261. 276. 296. 332. 393. . 403. ll, 109. - der Fronime. Ph. III, 102. D. 1, 31. 34. 221. 233. 237. 285. 291. 326. 344. 350. 375. 379. 383. 390. 392. D. II, 95. - X. S. I, 357. - XIV. S. 1, 88. 196. - XIV. folich fich aus ber Gars berobe auf den Erdbelmartt. Ph. I, 129. - XV. ibm ward in einer leis

denpredigt die Wahrheit nach. gefagt. Ph. If, 321, - XVI. adelte idhelich zwen Raufleute; warum? Pb. 1, 197. - Der Jungere. D. I, 463. - das Kind. D. I, 403. Lubecf. Ab. 1, 12. 14. Ill, 183. D. II, 143 f. Luber, Graf. D. II, 186. Ludger. D. 1, 271, 277, 285. Runeburg. Ph. III, 184. Lanig. S. 1, 320. S. U, 13. Pattid. D. 11, 93.

Luidbert. D. 11, 90.
Luigi. S. 1, 87.
Luitbrand. D. 1, 404.
Lutan. S. 11, 270. 271. 272.
274.
Lutas, der Evangelist. Ph. IV.
139.
Luppia. D. 1, 158.
Luppia. D. 1, 158.
Luppia. D. 1, 234 ff.
Luther. C. 84. S. 1, 141 ff.
11, 188.
Lyturg. S. 11, 137. 263.

verbannt alles Geld. Ph. 11,
63. D. 1, 259.

verbot bie Mabchen auszus

fleucen. Db. 1V, 223. M. Madii Campus f. Campi. Mador. D. 1, 391. Mddler, Senfali, fubren les vantischen Sandel. Bb. 1, 263. Maetschapy. Db. 1, 205. Magna charta in England. Bb. 111, 379. Ungarifcher , vor Magnat, dem Rarren. 96. 1, 37. Magnus, Bergog. Pb. IV, 285. D. II, 183. 186. Mabl, Bebeutung bavon. O. 1, 342. Mabliabr. Pb. 1, 146 ff. Mabileute, mas fie maren. D. 11, 27. 147. 169. 217. Mabimann, f. Mabileute. Mabomet. G. 1, 142. Maji Campus, f. Campi. Maimburg. G. 1, 147. Diajordom, Major domus. D. I, 186. Malevendus. D. 1, 155. Mallet. Ph. IV, 154. Maneffische Sammlung von

Minnelledern. Ph. 111, 240.

Mans

245. G. 11, 204.

Manger, Bailinfpeftoe. G: 11; 178. 180. 182. Manigr bedeufet : Reich? regnum. D. 1335. Manipulus, & Compagnie. Mann. D. 1; 371f. 4 2 200 - 17 Mannie. D. 13 350f. 44: ff.? . 2 Mannitio, Bedeutung das paton. Duly 2515 . 4 - 15 14 - 12 Dannus . G. M. 275:1 10:00: Manfio, D. 1, 244. Manfus, Bedeutung davon: Dh. 111, 303. G. 1, 3081 321. 326 348 Dale 244. 11, 159. Mantua: G. 11, 156: Manufafturen .. englische; Alvodurch werden fie iguruckges. chalten ? Mb. 11, 323. finere Darabobuus. D.1, 136, 144. 156. Marcellifius, Ammianus. 26.1V, 128. G. 1, 311; D. 1, 24. 178. 182. 196. . . . Marcilian: D. 1, 11 Mard, Remond von Saint Mart. G. 1, 79. Maria, Koniginn: Ph. 1, 272. 111, 181 ff. Marianoffotus. D. 1, 267. Marie, dle Beilige. D. 1, 73. Marienfeld, Kloster, D. 11, 201: Dearfenmunfter, Moffer im Paderbornichen. D. Il; 60. Martus. G. 1, 143. D. 1, 182. Marivaur. E. 18.20. S. II, Mart, Bedeutung bavon. De I, 13 ff. Grafen von ber, wie fle fich erft schrieben. O. 11, 81... - Graffchaft. Ph. 1V, 202. - Murel. D. 1, 173. Marten, faiferlichfrene, mos ber biefes Epitheton. D. Il; 225: 227. Martgenoffen. D. l, 13 f. 33. Markgotter. D. 1,57. Darftotten, f. Sietter: . Dofers verm, Schriften; 2, Bb,

Martfotter, f. Roller. Mattloh. D.1, 183. Martmann. 8: 76. Martomunden: D. 1, t3di 152. 172. Martomannie. D. 1, 128 ff. agarfulf. D. 1, 81: 11, 158. Martus, der Evangelift. Ph. 1V, 139. 448 Marmontel: G. 1, 196. 201: Marmontel's Belifaire. Ph. 1. 127 Marmor, giebte verfchiebene Arten im Dinabtucifchen! D: 1, 100." Maroboduus; f. Marabo: duus. .0 Marquard, Abt. D. 11, 47 ff. 112. 151. Marfi. Q. 1, 134. 153. 161. Martene. D. 1, 277: 11, 211 Martil Campus, f. Campi. Martin. S. 11, 269: 2711 Martin und Johann. G. . 154. Mafcow: D. 1, 17. 75. 6. 11, 274, 1 3 cm Maffopen. Pb. 1, 205. Massillon: Gil; 198. Mallona Uhil, 200. Maffoneven. Ph. 1; 208: Maryus. D. 1, 170. Mate. Dh. 1, 209. St: Maternin. 96. 111, 356. Mathilde, Raiferint, Muti ter Ottois des Großen. D.1. 318. 11, 8. Mathitbis, Gedfini. D. If. Matrimohium ad Morganas ticam, 95. 1V, 118: Matthaus, der Evangelift: .Ph. 1V, 139. - Script: Amersf. D. II, 29: Maubert. D. 1; tio. v. Maupertuis. Ph. 1, 84; 11, 362: S. h 131. Mtauritius, Kaifer. D. 1, 180. Marimus Eprius. O. l. 90f: S. 11, 268. Ŧ maris

Marimian. D.1, 176. Maximilian, Kaifer. Pb. 11, 180. 9. 1, 153. Marimin. D. 1, 174: Mabbeeden, f. Berbftbees ben. Daver, Prof. in Greifsmalbe. Manfeld, f. Campi. Manns. D. 1, 267. 11, 42 f. 55. 88. 103. 113. Manichagungen, f. herbff: beeden. Meapou führte eine beffere Bermaltung ber Gerechtigfeit ein , um feine Reinde bamit. gu fturgen. Ph. III, 94. Medtildis, Mebtiffinn von Berforden. 2b. IV, 275. Medlenburgifches Leibeis gentbum. D. 1, 111. Mede, Bedeutung bavon. D. 1, 72 f. . Medefürige. D. 1, 70. medicis, Katharine von. Ph. 1V, 107. Meerschwein, Jatob. G. 11, 17. Megdre. G. 1, 153. Meginbald. S. 1, 249. D. II, 55. 97. Meginhard. D. 1, 207. 267. 290 f. Deginbert ober Moncher, Bifchof. D. 11, 25 f. 154. Deibom. G. 1, 233 ff. D. 1, 268. 288. Meidelbed. D. 1, 340. Meil. G. 11, 177. Meinbers. D. 1, 243. Meiners. G. 1, 377: . Meinend. D. I, 41. Meinwercus. G. 1, 233. D. 1, 286. 385. 11, 26, 171. 175. Mela, Poniponius. G. 11, 271. 272. 273. Melampus. G. 11, 263. Meldifedet. G. 1, 209. D. 1, 45. Melle, Stadt. D. 1, 107.

Denage. Ph. 1, 358. 1V, 107. D. 1, 5. 69. Menantes. Db. 1 120. Mendelsjobn. g. 69 f. 83. S. IL, 134. 186. Mengs. Ph. 1V, 13. G.1, 188. Mensch, was ift er? G. 1, 128. 138: Menfchen, beren Eintheilung unter den Ungelfachfen. D. 1, 86 ff. Meppen, D.1, 157. 283. 326. 11; 109. Mercatores aduenturatores. Db. 1, 20. 111, 173. P. 12 3 Mercier. 2. 48.1. 130 11. 60 21. Merefuid, eine Beilige, Stife terinn von Schildefche. D. 11, 6. Mertel. 2. 64. Mertur. D. 1, 160.7) Merfeburg D. 11, 20. 43. meffias. G. 1, 161. Deganftalten im Donge bruckfchen. D. 1, 107. Metaftafto. E.ll, 152. 211. Metrie, f. lametrie. Mettingh. D. l, 247. Meuschen. D. l, 100. Mevins. Ph. I, 134. 136. IL 215 f. Ill, 127. Meggetin. G. I, 105 ff. Dicaelis in Gottingen. G. 11, 143. middelburg. Db. 111, 175. Middendorf. D. 11, 67. Miles, drenfache Bedeutung diefes Worts. D.ll, 122. Militarftand, deffen Bers faffung. Db. 1, 30 ff. Milites ecclesiae. D. 11, 122. Miller. G. 1, 206. Miltin. G. 1, 155 f. Milton. G. 1, 200. 333. Minden. G. 1, 67. D. 1, 160. 283. 399. 11, 8. Mingotti. G. II, 209. Minerva. Ph. l. 93. G. I, 46. Minifter, Bedeutung bavon. P. 1 219. MiMinisteriales, bischofliche, murden aus ebelen Serren. D. 1, 384 f.: 11, 145. Minnelled, westphalisches. Ph. III, 241. G. II, 236. Mirabeau. Pb. 11, 136. G.1, 83. ll, 197. D. l, 118. Mirdus. G. I, 241. D. II, 21. Miffaticum, f. Legationebis ftrift. Mission, schwedische. D. 1, 295 H. Mifftonsanfalt Rarle bee Großen. D. 1, 271. Millus, Gendgraf, f. Graf. Migfarben: G. I, 105. Mighenrath. G. 1, 375. mistheile, ) E. 1, 105. Mittelbare Reichsuntertbas nen. D. 1, 231 f. Modera lagtecque, worin follte fie befteben ? 1,13 ff.Ju In England verandett bie großte Frau, nach dem brens Bigften . Jahre / ibre Moden nicht mebr. Ph. . . . Modejournale,) feit wann Modeintellist es deren Bengblattee, J gebe? Ph. 1V. 401 Dofer's Werth oder Gigen! urchaften. E. a ffie Geine Gats tinn: El 19. Sein Aufents balt in England. 2. 37. funfe Rigiabrige Amtsfeper 1 2. 46 Berjon. P. 102. Bruder. P. 104. De obreer Dibbreenoffen, D.I.rof.93. Mohrwege, Molleren Ph. IV, 126. 6. 12 \*74. 76. 97. 101. Il, 157. Molino, del. D. 1, 131. Monasteria, was man fo nannte: D. I, 267. Moncrif. G. 1, 84. Monnet. G. 1, 86. Monopolien, f. Commers 

du Mont. D. II. 82. Montaigne. G. I. 201. Montecucult, General. Ub. 1, 47. Montefquien. 25. 11, 16. 215. lll, 79. lv, 32: 155. S. 1, 138. 196. 339. ll, 137. D. I, 34: 90: 213 f. 327. Montreuil; wie nugen defe fen Ginwohner ihr land ? Dh. 111. 137. P. 104. Mopsorden. "Ph. 11, 248. Morbibe kan Ab. Il, 220. Morgen Corni Uriprung dels felben. Dh. I, 191. . . Mounay S. Arasi. 6. Mofer, von. 2. 86. 6 1, 221. 223. 11, 221. Mofes. Ph. 1, 137 ff. III. 327. 336. IV, 138. 353. E. l, 120. 1124. 162 ff. 170. 209. 312. D. 1, 8, 24. 6, 11, 110. Mofes Mendelsfohn, f Mendels fobnis Moftau. Pb. 1, 273. Mouling du. E. 1, 73 Muble, bas natürliche Recht der eriten. Ph. II, 276 ff: Dablen, von ber lantege berrliben Befunis ben Unlegung berfelben. Db. 11, 282 ff. Mublhaufen. D. 11, 36. Mund von St. Gallen. D. I. vi Munch baufen, Landbroff? 30b. 1, 99. II, 45. 2. 34. G.11. 220. D. 11, 123. Münnig. Ab 11, 348. Munfter, Gtadt. D. I, 196. 265. 2671 II, 144. - Stift. Ph. 11, 44. D. 11, 60. - ju Denabruck, wer baffelbe querft recht in Stand gefest. D. I. 303. Munge, mit ber Auffcheift: palatina moneta ober christiana religio, für men gezuschlagen? D. 1, 373. M úns

Œ 2

Nationalfleibung, Schreis Mangen, Mingende, batten die Gadfen nicht. D. 1, 259. ben eines Frauenzimmers dars 21670. 373. Abbruct bavon. D. 1, 375. über, mit Unmerfungen eines Belehrten. Ph. 11, 71 ff. 15 mober deren Berichiedenbeit. Mationalton, Del, 1104.129. D. 11, 211. 212, Nationaluersammeung. - wann und watum ward bies D. 1, 48. Maturalzebnten. D.11, 118. felbe verrufen. Wh. III, 366. Meapel. G. 1, 192. 1. Mungen, romifche. D.I, 159. Mebenbruch szebnten. D. S. 11, 257, 11, 115. Dungregal, baben es bie Meder. Bb. IV, 268. 2. 49. Rarolingischen Raiser an ans G. I, 338. dere verlieben,? D. 1, 374 f. Defrologium der odnabructs Mund, Bedeutung bavon, D. ichen Domfirche. Ab. 1V, 256 ff. Meller de feriis. Ph. 11, 142. Mundmannf, Mablmann. Melfon. D. 1, 68. 44 " D' 14 Munn. D. 1, 108.4 Dero. D. 1, 162. 169. 281. Munnos, f. Effobar. 22 - unter ibm erflarte der Ges Muratorius. IV, 179. nat hlle Burgfchaften ider Musaus. G. 11, 263. Brauen für ungültig. Db. III. Mufterplane oder Gobins 78. ge. D. 11, 175. 178. Demton. G. 1, 96. 130. - und Dafcal wußten in ibs Muxell. G. II, 168. Moftagogen. G. II, 266. 275. rem ambliten Jahre noch fein Patein . 36. 111, 1217 322 Mpften. G. Il, 280. Meubore: Pb. 1. 179. 19 14 Mibelung. D. 1, 286. Dufterien der alten Deuts fden und Gallier. G. 11, 262 ff. Pitcolai, Briefmechfel mit Mofer. G. Il. 129 ff. 221.11 - ibr Urfprung. G. 11, 262. - der Paffiones und Apos v. Nicolay, Ruff. Kaisepli ffelgeschichte. S. 11, 276. Staatsrath. G. II, 169. VI Micole: 6. 11, 248. en de le districte Nicoling bilbet Kinder zur Pantomime. Db. 11, 127.11 Miebube, Cap. Ph. 11, 36t. Magel, an der rechten Sand Miederlage ber Brudter. febr lang ju tragen, ift in Chi: D. 1.1170: - des Barue. D. 1, 146 ff. na ein Beichen des Adels. Ph. Miederlande. Pb. 1, 273. Ill. 11, 159... Mantes. Ph. 1,307, 1 hale se Marbe, f. Grasnarben Diederfachien und Weffe Darrens und Efelsfefte. phalinger machen eine ers barmliche Figur in der Geer Ph. 11, 252. G. 1, 112 f. handlung; warum? . Ph. 1. Rationaldarafter der Deutiden ift : gar feinen gu haben: G. 1, 224. Nimia, mas es fen. D. 1, 397. Nationalgeift. G. 1, 221 ff. Minon. G. 1, 97. # Miphen. G. 11, 204. Mationalardhe ber Donas

brucker, D. 1, 118.

A11 1 1/15

Nippes, Partfer. Ph. 1, 221.

211

Mitbard, Rarls bee Großen. Rochtersobn. D. 1, 194 f. 296. 380. 394. Doab ; ber Ergvater. Pb, 11, 44. 6.1, 225. Nomaden. D. 1, 140. Morbert. G. I, 247. D. I, 294. 11, 46. 106. Morcia, ebemals Murfia. Db. 1, 300. Norbamerifa. G. Il, 123. Mordland. D. I, 326. Dormanner. D. 1, 310. 392f. 399 ff. 403: 11, 135. 139. Dorwegen. 26. 111, 175. G. 1, 144. Doftradamus, Jean de, Pb. 111, 249, 252. Rothanter, Sebaldus. Ph. 11, 53. Mothfreye. D. 1, 70 f. 341. 11, 158. Nothrecht, servitus necessa-Mottingbam. G. 1, 92. Movogrod. Ph. 1, 8. 65. 111, 175. Munningh. 11, 317. O. 1,1360. Mintten, mas fie find? 6. 1, 33. . 11, 5 f. - warum fie ber Papft nach Deutschland geschickt. S. 11, 6. - befinen nebenher gewisse gas 'fultaren; mober dieg rubre. S. 11, 6. Nuntii camerae. D. II, 5.

# D,

Obererbere, s. Echten. Dberforfigerechtigkeit.
wer sie hatte. O. 1, 358 sf.
Oberntirden, Kloster, and der Beser. O. 1, 404 f.
Oberfala. Ph. 11, 345. O. 1,
260. 350. 352.
Obrera. Ah. 1V, 93.
Obstbdume, s. Küchens
frauter.

Ochtema. D. Il, 114. Doclunfac. D. 1, 390. Deder's Mufeum. Ab. 1, 246; Denopides: G. 11, 263. Defede. Ph. 1, 61. 1V, 202. D. 1, 100. 11, 52, 72. 81. 83. 100 f. . Deftreich. G. 1, 181. Deftreicher. Ph. 1V, 198. Offenbarung. G. 1, 122 f. officiere, bes Raifers und ber Reichsfürffen, warum fe noch an Burbe einander gleich, und nur nach Rang und Dienfialter verschieden find. D. 1, 383. Officiere, murben vom Rais fer ernannt und mußten Les benslang dienen. D. I, 217 ff-376 ff. Dhr, Ursprung und Bedeutung, diefes Borts. D. 1, 126. Dbrbant. D.1, 126 ... Obrenbeichte. G. 1, 380 f. 11, 231 f. Obrfeigentare ju Rom. D. Oftavia. S. 1. 106. Oftavius. D. 1, 45. Oldenburg. D. 1, 282. 11, 12. v. Oldenburg. D. II, 190. Dpcr. G. 1, 79 ff. - the beggars opera. 96. III, 52. G. Il, 209. Ophelte. G. 1, 106. Oporto. Ph. 1, 12, Ora, Urfprung und Bedeutung davon. D. 1, 126. Dratel. G. 1, 134 f. D. 1, 42. Orbaren. D.1, 73 f. 126, 232 ff. 349. 351. 11, 200. Orbis, Urfprung und Bebeus tung davon. D. 1, 126. Orcinia, f. Hercinia Sylva. Orcus. D. 1, 126. Ordalien. G. 11, 273. Orden, pour la merite militaire. 26.1V. 94.

£ 3

334 Ditindien. D. I. rig. 13 Orden, pour la vertu: 1960 Offphalinger. D. 1, 183. 1V, 94. Drbeneritter, beren Unters Offphalen. D. 1, 140 f. Dtabeiti. Ph. 1V, 129. 10 fcbied von andern Rittern: D. Defried. G. Il. 201. -H: 122. Dtto, D. 1, 165. 3726 378. Ordenszeichen. Ab. 11, 67. - ber Erlauchte, Bergog Droolf oder Otto. D. U, 186. Orfact, mas es fen? Ph. 1V. von Sachsen. D. 1, 400. 403. 164 f. .11, 4. Oriflamma, Ursprung und - der Große. 26: 1V, 158. Bedeutung bavon, D. 1, 126. 160. G. 1, 232. D. 1, 309. Originaltontratt swiften 11, 5. 8. 10. 101, 181 ff. dem Bande und feinen Stads - von Ravensberg. G. 1, 256. - 1. D. 11, 162. 224. ten in gang Deutschland. Db. - Il. D. II, 183. 217. 1, 190. Orfaben, D. I, 127. - III. D. II, 17. 20. Deleans, Bergoginn von, wie - IV. G. II, 98. HILL Orford, Mylord, Faktor in fdmeidelt fie Boileau? G. 11, 253 M(eppol Ph. 1V, 247. Dros, D. 1, 143, Drpheus, G. I, 127, 150, 11, 253. Denabruck, Statt. 1V, 199. Pactum nudum. Ph. II, 224. 202, D. 1, 1. 73. 107. 200. Padentrager, weffen Dodes 265, 267: 285, 11, 30, 71, 135 11, '141'f. - große Soble ben biefer Stadt, 227. · wobu fie mabricheinlich ges -223 ff. braucht morden. G. 11, 277. - was gereichte dem Orte gut 1,230 ff. Nufnahme? D. 1, 370. - Gtift. 11. 115. 139. 111, 110. 166. 169 ff. 279. 281. 369.

Diefer

IV, 242 f. 305. P. 21 ff. 31.

6. 1, 374. D. 1, 91 f. 265 ff. 367. 403 11, 85. 90.

deren Berfaffung, D. 11, 137.

Denabradide Gefdich:

anabrudiches Binnen,

von Lugsburg. D. Il, 30.

Dening. D, 1, 358. 3/2. 11, 8.

Dirermann; Graf, beffen Bes

ben ift wichtig. Wh. 1, 362.

verbrangt vom Jerlandischen.

Lage

- geographische

te. 18, 70. 90.

1967, 17.

Stadt. 11, 360 ff.

Offian. Ph. Ill, 91. Ogbur, urfprunglicher Rame

tramer er fen. Db. 1, 219 ff. - Schufrede derfelben. Ib. I. - nrtheil über diefelben. Ph.1. - taffen fich in zwen Klaffen thellen. Ph. 1, 230. Daderborn. Ph. 1, 208. G. I. 233. D. 1, 189. 199, 203 f. 272.385.11, 19.72, 218. Paganissimi et pervicawer jo genannt ciffimi, wird. D. 1, 1197. Pagliarotti. G. I, 298. Daldologus. G. II, 26. Pallavicini. G.l, 101, 153, 305. Walmprenischer Geschmack in der Bauart. Bb. 111, 115 f. Dandeften, was fie find? Db.

11, 215. Danisbriefe, mer barf bies felben verleihen ? G. II, 3 f. Dannel. 2b. 1, 44.

Dans

Mannonien. D. I, 130./133. 175. Pania. G. Canco. Paolo. G. 1, 155. ... Papebroch. D. 11, 31. Mapft, abgefest, wann und von mem? D. II, 42. Parafreda, mas es bedeutet. D. 1, 353. Daraguap. G. I, 83. 317 f. Darfait s. G. 1, 88. Paris. Ph. 11, 161. 220. S. L 75. 82. . . Marlement in England. D. L 24. 194.0 .82 - in Frankreich. D. 1, 255. Parma. D. II, 138. Partgericht, beffen Entftes bung, f. Gomgericht. Pafeal und Newton. 36 111. Paschal. G. I, 241. D. 1, 291. 11, 55. 57. er 2 20 30 Patricier, movon man fie her: leitet. D. 11, 140 f. Patrimonium, f. Dominium. Datron en und Befchuter bes Stifts Denabrilet. D. 1, 278'ff. Daul IV. G. 11, 26. 11 Paulintus. D. 11, 49. Daulus. G.1, 162. 165 ff. 198. 311. Baufanias. D. I, 128. Daum fagt : Les Barbares veulent toujours un roi. G. Il, 96. ." Davea. D. II, 43. Peculium. G. Il, 102. .! Debanten. Ph. Ill, 130 ff. Melletter. D. 1, 141.1 Deloufe, mas es fen. Ph. 1, 370. Denelope. Ab. I, 50. Penfplvanien. Bb. I, 35r. - eine bortige Colonie ernabrt sich bloß vom Spinnen und Beben; Erstehung ber Rins der dieser Colonie. Ph. III, Dergoleft. G. I, 82. 157.

Dernauticher Leinfamen. Pb. 1, 61. Perrart. D. 11, 175. 180. Perfer. G. 11, 264. Perfona, Gobelinus. G. II, 8. Versonalfrenbeit, f. Frege beit. Deft, wer baran gefforben. D. II, 87. 89. peravius. D. 1, 195, Pet en l'air. 26. 11,190. Deter ber Broke biente als Junge und Gefelle, und ward Schiffszimmermeister: Wh. I, 30. 11. 1" 8-1/ 1" " - der Beilige. D. II, 120. 149. Veterfrene. D. 1, 73. Petrard. Ph. II, 97. 250. Detrus. G.I. 179. 216. 332. II, 231. 235. D. 1, 278. 347. петев поххания, Ведеця tung bavon. G. 11, 27. Deueinen. D. 1, 133. Pfeffinger. Ph. IV, 200. D. I, 312. II, 101. 143. Pfennig, .! Urfprung | diefes Worts. Ab. 1, 44. Dferde, deren Befchaffenbeit im Osnabrückschen. D. 1, 103. Pflege, f. Echtent. pflugen, ift in Spanien fo fchimpflich, als in Deutsche land das Abdecken. Ab. I, 150. Afrunden, beneficia, morin bestanden fle, und wer befant fie ben den alten Deutschen ? Ph. III, 189. Phadon, von Mofes Mendels: fohn, G. II, 145. Phantafieen, patriotifche. G. II, 148 ff. 228. Bharao. G. 11, 97. Phidias. Ph. 1, 93. Philadelphia. Ph. 1, 179. Philipp III. R. von Spanien. Mb.-11, 160. - IV. R. von Frankreich. Ab. 1, 258. - Bischof. D. II, 65. 71 ff. 76. 91. 107. 115. 195. Th is

Abilipp v. Ragenellenbogen. D. 11, 66. .1 .67 Phanicier ; fchifften i nach England, G. II, 28. - auch nach Gieilien und Gries ... chenland. 11, 28. 202, 15 3 16 - S. 11, 264. Dbn11is. G. 1, 85. Bleard. G. I, 97. 17 . 18 St. Vierre. Ph. IV., 192. G. I. 214 230. Sind ap 10 Diesberg, ben Dinabruct, hot d seine Robiengrube. D. I; 99 f. Wilgtus. Pb. IV, T41, te Pilgrim, Erzbischof zu Colln. D. I, 374. m r'ii. .. 296 - Bifchof von Daffau: D. II, Merenich. 27. th 217: . Minte. Db. 11, 134. G. 1, 207. Miper. D. I, 14 ff. 18. .!" Mipin. D. I, 186. 188, 280. 408.. Dipp, der hollandifche, worin derfelbe beffebe ? Ph. 1, 92. 1 Difa. G. I, 150. .. ... Mifforius. D. 1, 380. 11, 94. Placitum generale, f. Reichstag. 199 Plaga, f. Blage. Blaggen, f. Grasnarben. Plan, neuer, gur beutschen Meidsgeschichte, Ph. 17, 153ff. 111, 306. D. I, 133 f. Allato. G. I. 166, 11, 263. 277. Mlattdeutsch verliert fich nes gen 1590 ganglich. Ph. II, 316. Mlautus. G. 1, 76.11 Alettenberg. G. 1, 149. 128. Blinius D. I, 95. 28, 156, 169 1. Wiltt. G. II, 206. 218. Plunbern ber glten Deute fchen. O. II, 134. : 10 Mlytarch. D. 1; 9, 5 Miuto, G. I, 150, 114 Mobel. Die find alle Pobel. -S. 1, 128 Polen. Bb. I, 308. 312. III, 175: IV, 160. D. I, 188. 216. ©. 11, 98, 99, 102, 111,

Peo le pi, I Bedeutung abavon, f. Bilden. nolboben von Denabruck. Mb. 11, 361. . 771. 1 .09 .010018 Do licep i Grundfage ; welche in fie gurbeachten bati O.Ir 101. Polinarde. S. 1, 113.1001 Wolftile D.I. 163. 242, 7 n T Polydn. D. I, 128; 1.0 Polirpheni, Befdreibung defe felben. G. Il. 23.3 112748 !! Mompejus. 3:4,72. 148. Vontoppidan. D. ka480 Poper Pb. 11:83:15 ml. 78:86. 96 f. 103. 158. G. Il. 80. Populisci tum. D.1, 214. Portugalt. 96; til, 175. 1V. 185, S. I, 138. D. I, 104. Poife, mas fie fen. G. 1, 102. Possessio, f. Dominium. Postady ocatus. O. li, 28. Pot de chambre cassé. S. 1. " 102." ( ' Potsbam. G. 1, 75. 1965 Dotebamiche Garnifons fc ule. g. 67. Ponyoir legislatif. D. l. 259. . Drabender gab mign ebemals feinem umfoult, D.I. 93. Prafcripition, wie man es . Robamit ben den Romern ? Db. Praftita fürs Landvolt. Db. Araris, die ganze des Niche ters, worin fic bestebe. PbelV, - f. Theorie. andinsen Drecare pen, mas fie maren. D. 11, 148. 153. 1954 115 6 Premium's, offered by the Society at London for the encouragement of carts, Ma-"nufactures. and a Commerce. D. 1,0106, 9 91 1.700 9719 Dremefte. D. Il, 103. Prechasen en id fantecas repen.olaria Preuffen. G. 1, 144. 1812 Dilam' Mriam. G. 1, 34. 291. Priester, Dil, soff. 58. f. Mrinn. D. 1, 224, 1. d. Pritchard, beren Grabfdrift. 10. 11,1273, 5 G C 1 Privilegien det . Sanfe, untersucht von Maria und Eduard VI; Ph. III, 180 ff. 38 Privilegium de mon appellando, D. 1, 12257 ... das Bildesbaufifche. D. I; mende non eyocando. O. Il, 71. Drobus D. 1, 175 f. Produitsode l'Allemagne. 10. 1, 307.7 .A.Jul. Produkte von Jamaika. Ph. - von Karolina. Ph. 1, 348. - uon Birginien. Ib. 1, 348. Proprietarius originarius liber. | G. 11, 143 f. Proprieras, f. Dominium. Proffectio regia vi opprefforum, mas es fen ? Ph: III, 110. 1 Protectio et fubditorum defensio, quid fit. Ab. Ill, Drogeffe, Deigung ber Des a nabructer bagu. D.1, 120 ff. Drogeffe, wie murden fie von ben Alten abgefürst? Db. 1, 295 ff Pruderie, Begriff bauon. Ph. IV, 107. Lubwig das Münzrecht verlies ben, warum? D. 1, 373. 375, Profomdus. D. I, 177. matter. Ab. IV, 157. 2. 15. D. 1, 112. Dufendorf. Ph. I, 135, IV, 234. 258. D. 1, 72. Pulati, wo liegt biefer Dis-ffrift? G. Il. 25. Dumpernidel. Ph. 1, 366. 1 . 5 77

Dug der Kinder. Ph. 1, 25 ff. Dora mide, ber Staat damit verglichen. Ib. 11, 253 ff. Phramiden, degoptiiche. G. 11. 27. Doren difche Gebirge. D. 1. Unthagoras. G. 11, 263.280. Pothdus. D. 1, 182. 211.

Quaden. D. 1, 169. 178. to Quakkey f. Cuacian. Quatenbeud. D.1, 102. 157. 162. Ilefprung bes Damens diefer Stadt. D. 1, 95. Quafer, trembleur. D. 1, 94. Duerenbeim, erft Rlofter, jest Frauleinftift. D. 11, 71. Querimonia. Egilmari, f. Rlage. Quiete vivere, Bedeutung davon. D. 1, 377. Auintilian. G. 1, 198. Quiritarium dominium. D. 1, 366. Quiriten in Rom. G.1, 343, 11, 144. Quodlibet. G. 1, 102. 107. 7 1. 29 52. Kr 273 U.

Racine. G. 1, 91. 94. 103. 106. Rabbot. D. 1, 186. Raleigh, Walter. G. 11, 104. von Rambobt. G. 1, 350. Ramler. G. 1, 201. Raphael. Ph. 11, 258. 111, 259. S. 1, 188. Rapinae, ber alten Deute

fcen, in welchem Berffande. D. II, 134. 3 5

Rafen.

Rafen, f. Grasnarben. Rafte, Begriff Davon: D.1, 324. Raunen, Bedeutung biefes Morts. G. 11, 280. Ravenna D. 11, 13. 111 14/1/2 Maven sberg. D. 1, 282. Dtto? D'11, 67. 227. Rannal. 6. 11, 238. Realfrenheit, f. Frenheit. Realfdulen, melder übeln Folge tann burch diefelben vor, gebeugt werden? Ph. Ill, 129. Recht der Menfcbeit. G. 1, 307 ff. 313 ff. G. ll, 114 ff. der Goldaten, D. Il, 141. 142. 162. - Etb:. Q. 11, 125. - Ritters. Db. IV, 234. - romisches. Ph. IV, 224f. D. 1, 113. Unterschied bes mirflichen und formlichen. Db. IV, 113 f. Recte im Lingefchen. D. 11, 86. Redenberg. G. 1, 233. D. 1, Rectoren, wen man ebebem fo nannte. D. 11, 142. Rebemener ober Schulze, mer fo genannt wird. D. 1, 68. Referendarius. D. 1, 232. Reformation. G. 1, 1376 Regale ministerium. D. I, Regalten. G. 1, 328. 336. D. 1, 29. 52. 101. 233. 11, 157. Regensburg. Db. 11, 180. 8. 40. D. II, 103. Regino. Q. 1, 380. 384. 400. Reglement für die tonigl. Dr. allg. Bittmenverpflegungs: anstalt. Wh. Ill, sof. Regnare. D. 1, 165. Reich, Rarolingisches, moburch es ein Raub benachbarter Bars baren geworben. D. I, 403. Reichsabschied befordert den Berfall des Sandwerts, Db. 1, 29.

Reichsabidieb, Bolgen befo . felben für Gilben und Zunfte. Db. 1, 291. von verfcbiebenen Jabren. Db. 12 357 ff. 00 17 71 Reichsallode. D. 1, 232. Reichefrieben. D.i 1, 233. 11, 129. Reich sgefdichte, beutsche, - neuer Plan derfelben. Db. IV; 153. 8. 77. D. 1, 133 f. Reich & oder Amtsgut. Db. 1, 236. Reidsbeerfdilbamas man fo nannte. D. II, 182. Reichs : Rammergericht. · Borfchlag | ju beffen befferer Unterhaltung. Db. 11, 321. Reich & & Tag, generale placitum. D. l, 234. 262. Il, 169. 206. - zu Bamberg. D. 11, 110. II - Goffar. D: 11, 317 9 - - Magdeburg. D. 11. 81. \_ Borms. D: 11, 81. - - Burgburg. D. Il, 81. 15 Reiches Unterthanen, mite telbare. D. 1, 231. Reichs : Berjammlung di D. 1, 233. 4 ,6148 Reimar. G. Il, 104. Reimarus. D.4, 148.: Reinbera, ber tapfere. D. I. 403. v. Reinecf. D. 11, 76. Reinold, Ergbifchof. D.11, 77. Reis: 216. 1, 10. Reifige Leute. D. 1, 88. Reistres, mas fie maren? Ib. IV, 299. Refahnsche Landschule. L. 67. Religion, ift eine Politik. G. 1, 122 ff. - beren Ginfluß auf Bereiches rung eines Landes. U. 135 ff. - driffliche. D. I, 40. 55. 60. 83. 195 f. - befordert die lebereinftims mung der Gemuther. D. I, 369.

Rells

Religion, natueliche, baben alle Gefengeber und Staatens flifter für ungulänglich gehals ren 2c. G. 1, 1122. Berichledenheit berfelben. D. I, 89 ff. - ist auf bem lance starter, als in den Stadten. G. 11, 85. Reliquien. D. 1, 278 ff. Rembert. D. I, 299. 394. Reme an ber Wefer. D.1, 395. Remond von St. Marb. G. 1, 79. Remus, Urfprung und Bes beutung biefes Namens. D. I, Reni, Guido. Ph. II, 258. Rennes. G. I, 81. Rentefauf für Binefontratt. 3b. 11, 97 ff. Reprafentation der Bes meinen. D. I, 252. Resnel. G. I, 158. Ressort de personnes. D. I, 3Q I. Metberg, Konrad von. 26. 11. 198, 201, Ill, 354, IV, 208. Reuberus. D. I, 190. 200. Reuteren , beftanbige , ber alten Deutschen. Ph. 1V, 273. Rex. D. 1, 165. Reg, Rarbinal von. G. 1, 142 f. Rheda. D. 1, 282. Rhein, Flus. Ph. I, 344. O. 1, 136. 142 f. 145. 403. Rheme. D. 1,:189. Rhescuporis. D. l. 156. Rhetia. D. l, 135. Riccobont. G. 1, 72.1 Richard II. Ph. 1, 272. IV. 270. Ricardion. G. I, 199, Ridensa, Raiferinn. D. II, Ricessa, Koniginn von Dos len. Ab. III, 347. 365. O. I, Richter, foniglicher, beffen Ansegung. D. I, 217 f.

Riedel, Jaufeld, verschmacha tete aus ibeglifcher Liebe für die Grafinn von Tripolis. Ph. II, 251. Riedesel. G. 1, 251. Riefte, venabructiche Bauers schaft. Ph. 111, 70. Riga. Ph. I, 61. Ritberg. Ph. III, 354. S. I, -240. D. l. 282. Mitterromane, mas ihnen ju munichen? G. II, 115. Ritterseigene, f. Sorige. Ritterfchaft, ehemalige, bes ren Stufen. Ph. 1V, 273'ff. - beren Bereinigung mit ben Domtaptteln, f. Domkas pitel. Rizeuansat. G. 1, 102. Robertson. Ph. 1V, 254. Rochester, Lord. Ph. IV. 60. Robl, Drof. in Greifsmalde, Ah. 11, 362. Romer. D. 1, 125. 138. G. 11, 137, Rothen, den Flachs, rouir und rouissage. Db. 1, 220. Rogers, Schiffshauptmann. G. Il, 119. Rotter, Bifcof. D. II, 61. Roleving, G. I, 241. D. 184. 196, 208. Rolle, die beste eines Made den. Ph. II, 232 ff. - Beerbanns. D. I, 376 f. — Eurniers. D. I, 391. — wetterfreve. D. II, 214. Rollin. Pb. I, 129. Rom. G. 1, 75. 148, 153. 174. 179. 298. II, 209. D. 1. - Mufrubr beren Burger. Db. l, 142. Roma. D. I, 127, Romanus, ein Mabler. D. 1, 289. Romulus, Urfprung und Bedeutung biefes Maniens. D. I, 127, Roneas

108. 34. Ruelius. G. 4, 146,

Rulle. D. F. 207. 57 8114 6 Roncalische Gefilde. D. II, Mune, Bedeutung biefes Bors Rerico. D. I, 180. 185. tes. G. II, 278 f. Rofch, win, welcher Bols fername foll bavon berfom: men? D. I. 127. Roscius. G. II, 210. Rogich weif ben den Eurfen, was fellt er vor? D. 1, 244. Roth, Uriprung und Bedeu; tung diefes Worte. D. I, 127. Mothe Reuffe. D. 1, 427. Nothes Meer. O. l. 2127. Rothend, Tochter Rarls des Broken: D. 4, 368. 5 123 Rotte Kora, Dathan und Abis tam. G. 1, 125. - was man chedem fo nannte. O. 11, 196. Notten, f. Köthen. von Rottorf, Ph. 1V, 242. Roturiers, Kupitanii, 1009 192. 193. ber biefe Benennungen. Ib: Gachfen, IV, 297. D. 11, 196 f. Rouffeau zeigt, warum Jeder 80 ff. 198. ein Sondwert lernen foll. Ab. I, 37. Th. 1, 319. G. 1, 119, 121. 131, 139, 174, 200, 203, 000 nahret sich vom Keduter, ... fammlen. Ph. II, 95. - Ph. 11, 313. IV, 7. G. 1, 231. 298 f. 322. 324, 336. II, 130. 188. D. I; 56. 104. Roranc. G. 1, 106, Rore. D. 1, 231. 234. Sdemafdinen. Ph. 1, 217. Rorolanen. D. I. 133. Gage, f. Lefage. ' ... Royer de la Sauvagere. Sagittarius. D. I, 342, 159 Gafforn, fintt Zehntgeld. D. Rube. D. 11, 82. 11, 115. Rubens. G. I, 78. Gaframente. G. 1, 174. Mubbed. G. I, 226. Gala, mas es mar. Del, 352. Nubolph I. Raifer. D. II, 143. Galadin, der berühmte. D. - H. Kaifer. Ph. III, 174, 185. 11,586. Galern, dabin flüchtete Benno. D. Il, 41. 43. Ragen, Infel. D. I; 324. II, D. 11, 45.

Nuprecht, Raifer. Ph. IV. Ruptuarii, f. Roturiers. A Ruricola. f. Bauer. Ruffen. Ph. I, 312. D. I, 127. Ruffen friechen in dentheißen Bactofen, und aus biefem in den Schnee. 2h. 11. 287. 289. Ruffi. D. I. 127. Ruffand. Ph. 1, 16. 11/9 m Rusticus, f. Bauer. Romer. D. 1, 374. Anfent, insurgere. O. 11, 9. S. (2.49 4 2 2 3) Gadfen. Ph. 1, 61. D, 1, 136. 139. 369. 382. 392. 400. 403. 11, 3. 104. 128. 157. 184. Grofherzogthum, Trennung beffelben. D. 11. Sachfenbuch; auf bem Amte Bueffenau. D. II, 227. Gadfenland. D. 1, 141. 112 Sachfenrecht. D. Kino. 115 Sadfenfpiegel. Ph. III, 207. 211. 214. D. 1, 3656 1 Sachslinge. D. 1, 283. d Gadfifche lebnen. G. 11, 99, Saeland, wie viel hat Frants reich. Ph. 1, 241.

Salgado be Comora. Pb.

Sals

111, 113,

Gallengre, Th. W. 179 v. Salm. D. 11, 76. Salmafius. Mb. 1, 358,00 Salomo. S. 1, 104111 00 Saltus Hercinia. f. Hercinia. - Teuroburgenfis. D. I, 150. Salzquellen im Donabrucke a Moth D. a. iron and Sandio Pania. Schozi. Gandhoff. D. 11, 72. Sarmari, D. 1,2130. 156.: 1 Gafflem. 2. 73. Dil, 138 ff. 154.7162...169. f. 173. 176 ff. 180. 183: 186: 194: 1200if. 203 fa 200 f. 227. 229 ff. 5 5 Satellites regii, was daruns ter zu verfteben. D. 1,9 461. Sateriander, wer jest fo ges Channe wird. Dill, "281. 15 0 Satesleute, was fie waren. 26.11V; 2132 1 C A 82 Gaturninus, D. I. 145.0 Sauvagere. D. 1, 92.1015 Gavannab; Gegend in Ames Fifan G. 11, 11912 in hand Savaren, G. 11, 11042 1 . !!! Saxo, der Poet. D. I, 192, 202. 246. 395. 111 .01 .11 - Gramm. Dt AII 852 33 33 68 Saxoniae comes palatinus. D. 1, 232. Saxonum Schola war fcon vor bem Jabre 800 gu Rom. 13 D. I. 37 13 7 6 3 17 6 18 18 16 Scabinei. D. I, 253 f. D. Scapin, G. I. 110. Git at ton. 30 t, 78.000 Chafsucht. D. I, 96 ffic Schalfenarren. Ph. 1, 357. Schaten. G. 1, 23271256, 203 1) 1693 176: 190. 207. 28g. 291. 368. 384. 41, 79, 1919 Shanung, gemeine. Ph. II, 200 ff. - herbits oder Manichanungen. D. I, 385. Schauanftalt in Denabract; f. Meganstatt. Schaububne zu Londoni G. 1, 208. ( i est des intrett

Scheib: Ol I, 1733 111 17 3 Scheid. Ph. IV, 211. O. 1, 1911 207. 267. H, 120. Scheluer: D.1, 77. Schildefde, Stift. D. 1, 6. Soillinge, frantische, und fachfifche " beten Berth und Derichtedenheit. Mb. IV, 372. G. 1, 376: D. 1, 26. 259. Gwilter, D. 1, 137.294.39. Schinderlebne. 25.4, 254. Schinten von Rafe. Ph. 1, 1602 Schirmvogt. D. 1, 234 ff. Schifmatiter, wen man ebes . mals fo nannte D. 11, 48. Solacht an ber Safe. D. I - auf bem Salerfelbe. D. 11. : 11971911111 6/ S. . . 31 6 80 - ben Detmold. D. 1, 272. - Merfeburg D. II, 42. - - Bolvins. D., 11, 87. ( -) Schlegel. Giligi. - sie Schleitwein. 2b. 11, 45. Soliditegroll. 2. 67. 3 II, 240. Schlippen bach , Graffinn von. G. Il, 206. 6 dlut et \$5 IV, 267. Some icheleb, verschiedene Alrten berfelben. G. II, 249 ff. Somfbt; Gefdichtforeiber. Db. IV, 157. 8. 61. 74 ff. D. 1, 304.391. II, 10. G.II, 228 in Giegen. G. 11, 245 ff... Schmieben, lagt fiche ben fcmargen Corf beffer, als ben Steinfohlen. (D. I, 94. mil) be Schnetlage. D. Il, 144. Schopfen. D. 1,39. 122. 220 ff. 249 f. 357. Schopfenbarteit. Mb. IV. 165. D. 1, 250. Schopfenwahl. D. 1, 250. Schopfung, gerfallt in zwen. Sauptflucke. G. Il, 71: Schola Saxonum war fcon vor dem Jahre. 800 dui Rom.

D. 15 371 . 19 47 3 . 1

Gdefu

|                                            | The state of the s |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schottgen. D. II, 104.                     | Somit in in en , darin follte man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schottland G. I, 182.                      | bie Rinder fich üben laffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chrae. D. 1, 1120,                         | warum ? Ph. III, 141 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schrengoding, f. Gobing.                   | Scipio. C. I, 18. 39 7. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schrubbern, mas fie fen.                   | Scubern, Mile. Hiftvire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26. II, 335.                               | la Coquetterie. Ph. IV, 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schüs. S. Il. 269.                         | Scultetus, f. Droft. 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Soulden schanbarer Unter:                  | Genthen. D. 1, 133. G. 11, 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| thanen , Mittel, ihnen porgus              | Sebaldus. G. Il, 146 ff. 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| beugen. Ph. 1, 141 ff.                     | 156 168 11 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Shulbigfeit in puris natu-                 | 155. 158. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ralibus. Ph. II, 266.                      | Sedenberg. D. 1,67. 11, 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schuten, lateinische Roth.                 | Cedendorf. G. l. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stalle. Ph. III, 129.                      | Sebaine. G. 1, 1131 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - beren Beforderung von Rarl               | Seeland. 2b. I. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dem Großen Dal, 369 ff.                    | Geeft doter vordirbt ben Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schulenburg, das adliche                   | bel: eines gangen gandes. Db.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Satreldu p. n. 1 une aler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saus. D. 1, 73. Schultheissen. Dal, 120ff. | Segeben, mas find fie 3 Db.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schulte, mer fo genannt wird;              | All, 225. D. 1, 89 f. 30:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| f. Redeinever. 12 2 gra -                  | Genef Olso militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soursfleisch. D.1, 208.                    | Segeft. D. 1, 50. 11461 1155. Segimer. D. 1, 155. 1411 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutter, berühmter Schaus                 | Geiana G. 1, 107.10 28 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| spieler in London. Ih. 1, 71.              | Seidenban, deffen Ginfab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P. 39.                                     | rung im Denabrudichen. Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shungerechtigfeit. D. Il,                  | III, 169. D. II, 98. 154 4 14 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | - welchen Landern er vortheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwaben. Ph. 1V, 198. D.                  | baft fen. Db. 111, 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Gelts. Da I, 212. margi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| verfertigen Mauern in Wests                | Sem. G. I, 225 f. anigo vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ophalen. Ph. Ip 9426 1 % 1                 | Semnoni, D. 1, 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwabenrecht: D.b. 10.                    | Gendeboten. 26. 11,341. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwabischer Bund. D. 1,                   | .pll,8174, c × arle f ance you.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £128. 130. 133. 154. 173. 175.             | Genbgraffcaft, f. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwanenburg. D. il, 112.                  | Seehiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | Seneta. 2. 73.1 . nigane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sowarz. G. 11, 206, 215.                   | von Genfenberg. 26. Ill,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwarzwald, f. Hercinia.                  | 295. 380. 1 4 411. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Someden. Ph. II, 70. G. I,                 | Senfalill. Mdcfler. 31a40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| to Angle                                   | Sequani, E. 76. A. W. 3 A (b. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - mas erhalt es von uns? Db.               | Gergius III , Dapft. D. I. 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11, 324.                                   | Seruiles. D. Il, 159.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schweidnis. G. 11, 55.                     | Seruitium, Bedeutung bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comeine, vom Suten berfels                 | von. D. 11, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben. Ph. III, 206 ff.                      | Seruitus neceffaria, Doths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 ch mel 2 6. 1. 18.                       | recht. 26. 111, 229 1 . (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweizer, buten ben Fran-                 | Gervius D. 1, 45. the grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bosen die Thure und pugen                  | Sernus feruorum, papfills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ibnen die Schuhe. Ph. I. 94.               | der Titel, vermandelt in Suus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v. Schwichelt. S. 11, 201.                 | fuorum. Ph. 111, 191.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n Schiptidette Services                    | Sells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

murben

fchen und Gallier Untbeil neb:

benm Gottesdienft der alten

men. G. 11, 278.

Stlavenfleider,

Deutschen getragen.

Geuche, ift nicht aus ilingarn au uns gefommen. D. 1, 395. Geven, Mofter. 2. 28... Severus. Dil, 174. apat Seulany. Ph. IV, 27. 6. 1, 97. 0. 1, 217. Shafteburn. G. 1, 6. Chatefpear. Pb. 1, 129. 11, 2730 S. 1, 80. 193 f. 196 f. 11, 211. Shandy, Triffram. Db. Ile 336. Sicambri. D. 1, 138. 143. 168. 1711 Sidonius: D. I, 170. 179. Steg Karls dis Großen an der Safe. D. I. 275. Siegfried, Marfgraf. D. II, :181. Sigismund (Philipp), Blichof von Denabract, verbot, ben 10 Goldfl. Strafe, die Ans fegung eines neuen haufes. 1 1 199 101: - IV, 208.) Giaon., D. II, 180. 10 110 Gigruna, G. II, 272. Cigmin, Erzbischof. D. II, .125. Gleoboten. D. I. 133. deffen " chemaliger Gilber, Berth. Q. I, 373. Silbergrube im Osnabrucks . schen. D. I, 100. Simon. G. I, 254. D. I, 296. II, 77. 84. 98. Simonia. G. I, 382. Gimultaneum. G. I, 378. Simplifitation, turge Ges fcbichte berfelben. I, 182. Sintfeld. G. I, 210f. Sitten, politifche, der Dinas brucker. D. 1, 117 ff. - über deren Beranderung. Ph. 1, 357 17. Staramufde. G. I, 99. Stinner. D. I, 94. Sflaven, durften nicht am Gottesbienft der alten Deuts

278. Staven. D. I, 202. II, 176.) Emirna. Ph. 1, 14. Socialtontratt, G. I, 336. 341. 373 ff. D. I. 70. G. II, 103 f. Society at London, f. Premium's. Sogelter Friefen, mober diefe Benennung. D. I, 283. Soest. Ph. 1, 10. Soissons. D. 1, 278. Gofrates. G. 1, 19. 53 f. Solatium, mas es bedeute, f. Droft. Gold. Soldat. D. 1, 61. 81. Solidi, f Goillinge. Solon verbot die Musiteuer der Mabchen. Ib. IV, 223. - S. II, 263. Comner. D. 1, 72. Comosa, f., Salgado. Connentetne. Connencei de. D. II, 1852 Cofiben. D. 1, 133. Spalatin. G. 1, 146. Spanien. Ab. 1, 273 f. II. 160. III, 175. IV, 185. G. 1. 138. 148. D. l, 104. 175. 212. 393: Spannen, bie Bant: eine gerichtliche Feverlichteit an einigen Orten. D. I, 17. Sparta. G. 11, 137. Spelgung, mas es bebeute. 6. 11, 11 f. Spellmann. G. 1, 376. D. I, 26. 222: v. Spiegel, Dombechant. G. 11, 212. Spielordnung, auf den Kreugingen. D. II, 198. Spinnen, ju demfelben menden im Osnabendichen Mann, Grau, Rinder und Gefinde Die

ablei Zwischenraume ibrer Mrs belt an. D. I, 104.

Cpinnftube. 25. 1, 42 - 56. Spolten ober bie Eruvien deines Bifcoff tog ebenigis ber Raifer. D. II, 47.

Sprache der Donnbrucker. D. I, 118. 42

frangoffiche, ift beren Erlers I nung deutschen Kindern nus: lid) ? Ph. 1, 126.

- frienfche, wer fie noch spricht? D. IJ 282 f.

Decaleichung berfelben mit bem Gelbe. G. II, 241.

Sprengel, Bifchofliche. D. I, 232 ff. 281 ff.

Speidmann. G. 1, 205. II, 1150.

Spurinna Q. 1, 172f.

Staat, feibet weniger, wenn er mehr an Ginbeimifche, als wenn er weniger an Fremde bezahlt. Ih. 1; 32 ff.

- wird durch Schuldenmacher reicher. Ph. II, 325:

Gtaatsattie. D. 1, 43. ve Stabil imenta Ludovici

fancti, Baron. Ph. Ill, 349. 360.

Stade. 26. 111, 175.

Stadt, nagelneue. Bb. 1, 187.

Stadtberge! D. 1, 271: Gtadte und Dorfer, dulbeten die Urdeutschen lange nicht unter fich, D. 1, 3 f.

Stande, wieviel erfannte bie fachfiche Nation? D. 1, 257. Starte; ben beren gabrife

find hundert von hundert gu gewinnen. Ib. 1, 34.

Stangenfoll. G. 1, 259. D. 1, 291.

Stapel. Pb. Ill, 175.

ber fo genannten englischen Abventarer. Ph. I, 20.

- frenen, wann und von wein die englische Compagnie den felben erhalten? Ph. Ill, 173. Staphorff: D. 1, 297:

Statuten, mas gebort au bes ten! Verbindlichteit ? 11 O.1. 255.

Staupenschlag. D. 11, 2252 Stedf. 8. 15. 44

Stectbriefe, beffere Ginrich : tung des laufs berfelben. Db. 11112164 11.0

Steelnard, was es bebeute? Ph. III, 175. 186.

vi Steinen. Phill, 295: IV,

235. D. 1, 67. 73. Stein der Weisen & 1042

v. Steinfurt. D. 11, 60. 145. Steinigung der Juden. Phi 1, 254.

Steinkoblen aus Tecklens burg. D.1, 100, 90

Stellinger, तिक दार्क wer nannte. D. I. 393 f. 1810

Stephan V. Papit. O.1, 302. Sterbefall ber Biefferfeegen.

G. I, 327. Stertebrin f bat eine Gils

bergrube. D. 1, 100. Steuern, im Decebann. Dil; 385. 11, 116. 205. P. P.

Steuer, find Gemeinheitennach ber Theilung damit ju belegen? Db. 11, 192 ff.

Steuerfren beit. f. Freb: beit.

Steuerrollen. D. II, 156. Steuersammlung, erfte Beranlassung bagu. Ph. 1117 95 f.

Steuerwesen, bischofiches. O. 1, 321 ff. 101 ff. Steuren, deren Bortbell für

Stabte und Beichbilder. Ph.

Stica, Bedeutung bavon. G: 11, 22:

Stiernbelm. D.1, 40: Stifelius. G. 1, 76:

Stift, welches das erfte unb größte in Westphalen gewesen. D. 1. 282.

Stiftsfiande. D. 11 3145 Gtift 81 Stiftsunterthanen, wo wird zum erstennial bavon ges sprocen? Ph. 1V, 298.

Stiftung, erfic, in Sachsen. D. 1, 278.

- von Osnabruck, Geschichte berfelben. D. 11, 90.

Stillestand der Leibeigenen, was er fen. Ph. 111, 367.

Stimmbarkeit. Ph. 1V,

Stipulationen ber Ros mer waren gestempelte Bers fprechungen. Ph. 11, 124.

Stockiobbern, was es ift? Ph. 111, 40.

Stomachical Lozenges. II, 153.

Stone : henge, mas es iff? S. 11, 28.

Stofch. G. 11, 168.

Stoughton, Ph. I, 121.

Strabo. D. 1, 27. 49. 131.

Strafe, sonderbare, womit Kaifer Ludwig den Abt Hers Fog Hilduin bestrafte. D. 1; 384.

Strafen, beren Beschaffenheit und Unterschied. D. 1, 258. 351. 355. 357.

Strafburg. G. 11, 11.

Streitschriften über bie Mechtheit der erften farolingts ichen Urkunde. D. 1, 359 f.

Streligen, die borigen, musten in Augland mit Ges walt aufgehoben werden. Ph. 111, 197.

Streugraffdaft. D. 11, 187.

Strodmann, de iure curiali livonico. Ph. III, 334. IV, 373. D. 1, 67. 70. 72. 82.

Stropfappen. D. 11, 224. 'Möfere verm. Schriften. 2. 20.

Strubberg's Entwurf einer ofnabrudichen Geschichte. D. 1, 289.

Strube. Ph. 11, 181, 216, 111, 127. D. 1, 387. 11, 125.

Struve. D. 1, 36. 380.

Ctubiren. Ph. 111, 137.

— foll man nicht verbicten. Ph. 1111, 126 ff. E. 13 ff.

Stufen der Reuteren ben der beständigen Milig der alten Deutschen. Ph. IV, 273.

Stumpfens Schweiger, Chrosnif. G. Il, 206.

Sturmio. D. 1, 231.

Sturg. 8. 93. ff.

Sudde, mas es fen. D. 1.

Saberfee. D.1, 158.

Gudjuten. D. 1, 310.

Sudfees Compagnie. Ph. I, 259.

Subnde ober Werschnung. O. 1, 30.

Cabndegeld.) D. 1, 53.

Suhnopfer. ) Cis.

Gueton. D. I, 153. 163. 169.

Sueven. f. 73. S. 1, 3186 D. 1, 8, 36, 38, 47 f. 131.

- ben benfelben waren auch die Bauern enregimentirt und geubt. IV, 18. D. 1, 40. 128.

Suevische Berfaffung. D. 1, 7 f. 47. 132. 136 f.

Suevisches Reich. D. 1;

Suger. D. 11, 62.

Guibert. D. I, 196.

Suidas. D. I, 162.

Gui

Suitas, Hörigkeit, worin bestfand sie ben den Romern? worin ben den alten Deutsichen? Ab. 111, 187 ff. 1V, 330. D. 11, 120.

— geistliche, deren Unterschied von der Seruitute. Ph. III, 191.

Sulzer. S. l, 190. 205. 11,

Sunderleute. D. 1, 82. 88.

Sundern, mas ift es? Ab. 11, 364. D. 11, 55. 83.

Sundervogel. D. 11, 83.

v. Supplinburg. D. II, 186. Supremus ordinarius, Grundherr. D. 1, 366.

Surinam. Ph. I, 14.

Sutherberg. D. 1, 309.

Suus fuorum, papflicher Eitel, verwandelt aus Seruns fervorum. Ph. III, 191.

Gwift. G. 1, 78. 11, 220. Syagrius. D. 1, 180.

Spbenbam. g. 15.

Splla. G. 1, 148.

Sylua Bacenis. D. I, 137.

- Caesia. D. I, 151.

- Hercinia, f. Hercinia.

Somon, Edler herr gur Lips pe. Ph. 1, 295.

Spnodalartifel. D.1, 391.

Sonodalgrafen, Bents oder Centgrafen. Ph. 11, 342.

Sprien. D. 1, 145.

# T.

Tabelle, wie die Menfchen unter ben Sachfen eingetheilt worden. D. 1, 86 ff. Tacitus. Mb. 11, 122. 342. 1V, 13 ff. IV, 217. 222. 273. P. 71. 73. 96. 109. 155. 161. 231. 326. 342. — D. 1, 4. 76. 10 ff. 23 ff. 38 ft. 42. 45 ff. 56 ff. 91. 95. 114. 128. 138. 144 ff. 164 ff. 170. 196. 283. 378. S. 11, 256. 260 ff. 266. 267. 268. 270. 274. 275.

Tafel, fo genannte rund e. Ph.

1, 208.

Eailor, Generalzahlmeister. Ph. 1, 28.

Talander. Ph. 1, 129.

Tanfan's Tempel. O. 1, 151. Sangmar. D. 11, 21.

Taufe, durch dieselbe versöhnte sich Karl der Große mit Weder tind. D. 1, 204. 207 f.

Laufen, laffen fich die Saffen in Menge. D. 1, 200.

Taufendfunfter. Ph. I, 184.

Tectofages. D. 1, 126.

Tecklenburg D. 1, 150. 157.

v. — Graf. D. 11, 77. 124. 196. Eecten burger und linger machen neues Wiefeland. I. 210.

Lelemad. G. 1, 106.

Eeniers. G. 1, 95.

Tenfterer. D. 1, 126. 170.

Ten quenebute. D. II, 87. Zerenz. G. I, 74. 76. 101.

Terrap. Ph. 1, 361.

Territorial gerichtsbars

Territorialhobelit. D. 4, 155. 229. 388. II, 227.

Territorium, Begriff deffels ben. III, 96. 350. G. 1, 328. Q. 1, 155. 220.

Tefchenmader. D. 11, 72.

Tels

Teffin, Graf. G. 11, 202.

Teftamente, davon mußte man in ditern Zeiten fo mes nig, ale ben ben alten Deuts fcben. Bb. IV, 238.

e zu machen, wem der Gedans fe zuerst eingefallen sen. D. 11, 94.

— zu einem galtigen wird in Danemart des Konigs Erlaubniß erfordert. D. 1, 31.

Zeufelsbruch: D. 1, 148.

Leufelegilden. G. 1, 373. Seufeleein der, mer fo bieß,

f. Blutbunde.

Leutoboch, König der Cims bern. Ph. IV, 15.

Leutomeper. D. 1, iso.

Teutonen. D. 1, 125. 135 f.

Tefel. Gil, 155.

Thaten, wo einer soll mit thaten, ba muß er auch mit rathen. D. 11, 140:

Theer, foll in einigen bende bruckschen Gegenden aus der Erde quillen. D. 1, 94:

Thegan', Lobredner Ludwigs bee Frommen. D. 1, 380 f.

- D. 11, 941

Thegge, Bersammlung. O. il,

Theilung, Karls bes Großen. D. 1, 405.

Theodoricus. D. 1, 197.

368. G. l, 302. D. l, 178. The ophanis Chronographia. D. l, 368.

Theoretifer, neuere, ob bes ren Bemühungen zu verachs ten. S. 11, 94:

Theorie und Drafis, Ges banten baruber. S. 11, 86.

Theorien, die jetigen, geben zu weit guruck. G. 11, 89.

Theresia, Maria: S. 1, 182. Thermophid: S. 1, 33.

Chetmar, f. Detmar.

Ebevegraf, mas es mar. D.

Ebiederich. D. 11, 96.

Thiethard. D. 11, 50.

Ebietmar, Bischof. D. 11,

Thionville. D. 1, 296. 293. Ebiota, Prophetinn. D. 1,

395.

Thomas. G. 1, 142 f.,

Thomasius. S. 1, 138.

Ehomassin. G. 1, 210, D.1, 371, 11, 214.

Thorom. D. l, 188, 192.

Thraci. D. 1, 156.

Thran. Ph. 1, 10.

Theymse. G. 1, 376. D. 1, 26.

Thuanus. G. l. 159. O. l.

Thuringer. D. 1, 138. 1812

- verfertigen Mauern in Beffa phalen. Ph. 1, 94.

Thule, ultima. D. i, 127.

Eburm zu Iburg, darin bes schloß Benno II. sein keben, welches zur blichoflichen Residen Veranlassung gab. D. 11.

Thu, Berfammlungeort einet Bauerschaft. D. 11, 167.

Elbertus. D. 1, 152, 162,

Ligurinen. D. 1, 125.

dů Cilliot. Ph. 11, 248, 252, Cimmo. O. 11, 901

Da Linian,

Tinian, Infel. Ab. 1, 159. 254-Tiffot. Ph. 1, 126. 11, 154. . 111, 128. Titon. G. 1, 84. Titular , und Formular, bud, erfice gedructtes beut: fce, Rachricht von bemfels ben. G. 11, 10 ff. a Titular - Baronie. Baronia Anglica. Tiuphhad, f. Compagnie. Toback. Pb. 1, 10. Ind des erften Bifchofe von Des nabruck. D. 1, 288 f. Tod bau eder Tod faat. Db. 11, 103. Todesftrafen. Ab. IV, 146. 357. Gedanten baruber. 1V. 130 ff. Tolerans. 26. 1V, 188 f. G. J, 266 ff. Torf, f. Mobre. Torfact, mas es fen? Vb. IV, 164. Torfdus. D. I, 312. 394. Touf, f. Compagnie. Toufen, f. Centen. Loufbaupt, f. Compas gnie. Comnsfend, Molord. Ab. IV, 247. Erajan, G. I, 318. D. 1,

ber Reliquien. D. 1, 278 ff.

ten alle Berfonen von auss

nehmender Leibesgroße fen.

Erquerspiele, barin

Trenfeln. Pb. 1, 54.

S. 11, 210.

170.

123. Treuga Dei. D. Il, 127. f. Gottesfriebe. ... , 92 Etibur. D. 1, 303. 339. Eribent. G. 1, 304. Erier. D. 11, 77. Erinflied, geiftliches. III, 245. Tripolis. C. 104. Trithemfus. D. I, 184. IL, Trivelin. G. I, 110. Eroja. G. 1, 291. Erojaner. G. I, 34. Troften, f. Droft. Eropes. D. 11, 55. Erablet. G. I, 87. ... Trutmann. D. 1, 238. Trygwinus. D. I, 394. Euchfabrite, Leidener: Ib. 1, 15. Euffiere. G. 1, 78. Enrgott. 2. 45. 49. Eurfen. D. I. 137. Turfenforps. D. I. 115. Tufa. D. I, 244. Tugend. G. I, 15 ff. Tuisto. G. 1, 226. 11, 275. 276. Tungri. D. 1, 129. Turbilly. D. I, 98. Eurniere. Db. I. 318. - wodurd fie bervorgebracht. D. I. 382. Eran slatton, fenerliche, - mer ward dazu gelaffen ? Db. IV, 288 f. Turnierrolle. D. 1, 391. T 5 Q R. D. I, 244. Tyburn. Ab. 1, 306. G. II, 217.

Treuer. Ab. III, roi. D. II.

Eproler gehen des Sommers nach Westphalen auf Handarbeit. Ph. 1, 95. D. I, 110. Thenes. D. I, 127.

### u.

Ubert, Bifchof. D. II, 103.

Ubier. D. I, 98. 135. 143.

Ubalricus. D. II, 52.

Uchte-pennig. D.ll, 114.

1100, Bifcof. D. II. 44. 63.

Hebergabegebühr, f. Bes bandlungsgebubr, Hebergeugung. G. I, 7. lechten, parere. D. II, 114. Hetrecht, berühmte Schule. D. I. 288. Uffing. D. I, 312. ugbel. D. 11, 82. 96. uinsses. G. II, 106. Unciaes porcorum, mas beiffen fie? G. 11, 22. unebrlichfeit, ehemaliger Begriff diefes Borts. Db. I, 289. Ungarn. D. 1, 212. 395. 403. Ungenoß, was es beiffe. Ph. I. 299. unruben, in Weftpfablen. D. II, 80. - sacsische. D. II, 135. 191. Unfterblichteit ber Geele. G. II, 68 f. Unman, Erzbifcof. D. 11, 26. lieban If. D. II, 128. Urbs, Urfprung und Bedeus tung biefes Borts. D. I. Urigraviatus, f. Comitatus.

Urlog, Entidelbung ber Bafs fen. Ph. I, 321. Urfache, Urfprung und Bes deutung biefes Worts. D. I. Urfinus. L. 89. G. II, 165. 230. Urfus, Bedeutung bavon. D. I, 365. Urtheilfinden ungelehrter Perfonen , davon find in Enge land die Schlachter ausgenoms men. Ph. 1, 340 ff. Urthelfabrit, Borfchlag bas đu. Ph. II, 212 ff. llsipeter. D. I, 126. 170. de uftaris, f. Geronimo. utbilolfus, f. Bacolfus. Utrecht, f. Uetrecht.

# V.

Babé. G. 1, 78.

Dalerio. G. 1, 99.

Bales. D. 1, 179. 185. 365.

Bannius. D. I, 156f.

Barenhölzer. D. 1, 150.

Barenwintel. D. 1, 150.

Bariallas. S. 1, 147. 152.

Barro. D. 1, 141. S. 11, 267.

Barus. D. I, 145 ff. 157. S. 11, 260.

Baterlandsliebe, was flefep. Ph. 1V, 82 ff. — S. 1, 185.

Batermord. D. 1, 42.

Bauban, Ritter. Ph. 111, 97.

Bechte, Mansterisches Amt,

Nechteler, Burg. G. 1, 232. Negetus. D.1, 149.

Beh ms

f. Rloppenburg.

2) 3

Bebmgericht, f. Tehmger richt.

Beit, ber Seilige, D. II, 48.

Belleda. D. 1, 36 ff. 169.

Bellejus. D. I, 146. 155, 162.

Benetigner, mober bie Gros e ge derfelben? Ab. 1, 260.

Benuti. G. 1, 88.

Beranberfetten, mas es in Weftphalen bedeute. G. I, 354.

Berballmunben, mas es bedeute. 26. 111, 358.

Berballmen. D. 1. 77. 79.

Berbieftern, was es bebeus te. Ph.111, 358. IV, 120. D. 1, 77.46 0

Berdienfte, felten ift ein Menfc ohne einige. Pb. 1, 216.

über die Beforderung nach denselben. 25. II, 187 ff.

Berein. D. I. 132 ff. 178. 184.

Berfaffung ber Germanier. D. 1. 7 f. 132.

farolinische, D. 1, 229 ff. politische. D. 1, 197 f.

bes Reichs, nimmt unter ben Rarolingern eine gang neue Wendung. D. 1, 266.

- ber Gueven. D. 1, 7 ff. 47. 136 f.

- fdchifche, D. 1, 272.

won Denabruck. D. II, 137 H.

Berfebmen, mas es beiffe. App. 10, 200, 206. D. I, 261 f.

Bergleiche, alte. Pb. I, \$37.

Berighrung, Q.I, 348,

Bermebrung fcabet bem Albel , nicht abee ben Ebelges bornen, Bb. IV, 257 f. Jah

Bernunft, wo bat fle am mebrften ju arbeiten? G. I. 16. - reine. G. 11, 88.

Berfammlung ju Balbed. D. II, 86.

Versatio, Spelgung ic. G. 11, 12.

Berfohnung, f. Gubnde. Beriprechungen, Demuns

gen ber Romer und ber alten Deutschen darüber. Ab. il. 122.

Derfand. G. 1, 7. Bertuggen, megdichen, D. Il. 167.

Bergichte auf bie diterliche Berlaffenschaft. Ph. 1V. 222. 225.

Bespaftan. D. I, 165.

Biehmeiben im Denabrude fchen, deren Beschaffenheit. D. 1, 102, .

Biebjucht im Denabrud: fcen. D. 1, 102, 11 , 4

Billiers. G. I, 110.

Bintenboom. G. 1, 78.

Biltovalen, D.1, 133. Vir, Mann, Behr, Waer. Wair. D. 1, 36 f. 46 f.

Birgil. G. 1, 291. 11, 277.

Mirginten, Drobufte biefes Landes. 1, 348.

Birianus. D. 1, 188.

Bigbed. D. Il, 109.

Bitellius. D. l, 165.

Bitruv. Pb. III, 145. Bitus, ber Seilige, G. I,

235. alla ... 3 20013 Bogte, mas fle maren. D. Il.

Bogelfchieffen, Db. 11, 69.

Bogt, advocatus. D. 1, 236 f.

Bogten, f. dominium quiri-

Bogtshofe, mit Schloffern befent. D. I, 243.

Volcae Tectosages. D. I,

Boldard. D. II, 93. 112. Boltsglauben und Muftes

rien der alten Deutschen und Gallier. S. 11, 262 ff.

Volkslieder. S. 11, 160.

Bottsversammlungen. D. 1, 355 f.

Bollethe. D. I, 4. II, 112.

Bollmacht der Alten. Ph.

Boltaire. f. 58. 84. G. I, 78. 94. 102 f. 104. 134. G. l, 148. 160. 193 f. 206 f. 357. II, 188. 211. Q. l, 280. Ph. l, 126. 129. 130. Ph. II, 15. 18. 82.

Bopistus. D. I, 168. 176.

Borfahren ber Weftphalinger find teine Germanier gewesen. D. 1, 136 f.

Bornamen, f. Bappen.

Bornehme und Geringe, melde find es? Pb. 1, 151.

Vorrechte ber Geburt, mit Sulfe einer langen Controlle erhalten, wogu? Ph. IV, 253.

Bormurfe, falide, treffen flach; aber mabre faffen tiefic. Wb. 1, 214.

Boffius. G. 11, 22.

Votum ad imperatorem, morin es feinen Grund habe. G. II. 7.

- beffen 3med. G. 11, 7.

W.

Wacholfus, Bischof von Bacholphus, Osnabruck. O. 11, 20.

Machsbleiche, deren Anles gung vor der Stadt Donas bruck. Ph. 111, 171.

Bachtet. D. 1, 5. 25 f. S. II, 22. 273. D. II, 168.

Waffenjunter, miles simplex. D. 11, 122.

Waht an ber Elbe. D. I.

296. Mahl der Bischofe, f. Ble

Mablkapitulation, neues fte taiferliche, Anmerkungen über die Zusage derselben. S. 11. 3 ff.

Wahre, was es sen. D. 1.

Wabrbeit, je mehr sie sticht, desto besser wird sie gefühlt. Ph. 111, 143.

- was formliche sen? Ph.

Mahr fager ben ben Gers mantern und Gallicen. G. 11, 265.

Mabethurme, f. Land, webren.

Bal, erffer Kirchenvogt. D.

- Bijchof. D. 11, 112.

Mald. D. II, 21.

Walbburg, erftes Aloffer im Osnabrucficen. D. 1,

Bald, hercinischer, f. Hercinia.

— Duteburger. D. 1, 150.

Mald,

Wald, teutoburgischer. O. 1,

Walde &, Franz von, Bischof. Vb. II, 198. IV, 208.

- Berfammlung zu. D. 11,

Walderich, Graf von Oldens burg. Ph. 111, 190.

Ballen. D. II, 13.

Ballenborft. D. I. 207.

Balraven, Bischof zu Muns fter. Ph. 11, 347.

Walther. G. 11, 204.

Wandalen. D. 1, 125. 133.

Manno, f. Badolfus.

Mapenbartigfeit, darauf wird in England und in Brabant noch ftart gesehen. Ph. IV, 253 ff.

- find alter als Zunamen. D. 11, 133.

Warburton. E. II, 277.

Warens, Madame. S. 1,

Wargentin, Aftronom. Ph. 11,

Marin. D. I, 311.

Barnefricd. D. 1, 183.

Washington, S. 11, 124.

Wafferprobe. D. II, 171. Waßtinfig, f. Churmuns

dig. Watteau. S. 1, 78.94.

Webeffuhl, ben Sebrdern, Griechen und Romern faft in jedem Saufe. Mb. 1, 132.

- auch noch im Donabrucks schen. D. 1, 104.

Weihsel. I, 9.

Beboigen. S. 1, 232. 246.

Wedetind. D. 1, 148. 198.

200. 202 f. 204 f. 206 ff.

11, 133.

- beffen Familie. D. 1, 317 ff. 11, 8. 133.

Wege zu flicken, ist eathfamer als neu zu machen. Ph. 11,2 287 ff.

Behdum. Ph. 1, 236.

Behr. D. 1, 36. 46 ff. 196.
227. 246. 249. 345. 347.
376. 381. 400. 11, 140. 149.
164. 170. 213.

Wehre. D. 1, 11 f. 35 f. 40.

Mehrgeld, was es sen? Ph.
1, 254. 11, 339. S. 1, 328.
2. 1, 25 sf. 28, 30. 32. 47.
78 f. 261. 351.

Bebrgut. D.1, 43. 248. 377. 400. II, 220.

Behrung. D. 1, 212 ff.

Weichbild, Abstammung und Bedeutung dieses Worts. D. 1, '75.

- D. 11, 137. 140.

Beiben, f. Biehmeiben.

Weihgut. D. 1, 233.

Weingart, Mond. D. 1,

Weinrechnung, Gedanken darüber. Ph. 1, 65 ff.

Weisheit great an Willfür. Ph. 11, 298 — O. 1, 120.

Beifung, Begriff bavon. D.

Weizen hat in glücklichen Edns bern den Namen Frumenrum erhalten. O. I, 376.

Welf I. ein heerbannegraf. D., 1, 382.

Welf, Bergog von Bapern. S. 11, 111.

Belfo. D. I, 246,

W els

Wellenitnie ist bie Linie ber Schönheit. Ph. 11, 274 f. G. 1, 93.

Welt, die beste, worin sie bes stehen soll? S. 11, 70. 75. — ob sie bester sonn könne? S. II, 81.

- wie man fich darin gu bei trager. G. II, 81.

Weltleben. 2. 53.

Wenzel, König von Böhmen. Ph. II, 250. III, 242. IV,

Werdeman, Fraulein Rofine

Werenbrecht. D. Il, 112.

Werinbert. D. Il, 27.

Weringart. D. I, 246.

Berlid. Ph. 1V, 198:

Werner, Bischof. Q. 11, 75.

Werre. D. I, 147.

Merthers, des jungen, leis den und Freuden. S. II, 154. Weser, Flus. Ph. I, 307. II. 324. O. I, 86. 136. 145. 151. 198. 403.

Wessel. L. 103.

Befiphal. G. 11, 212.

Mestphalen. D. 1, 140. 151.
183. 11, 80 f.

- warum es rothe Erde ges nannt wurde. Ph. IV, 201 f.

Befiph alinger helfen ben Hollandern und Brabantern in der Acrite. Ph. 1, 94. und in andern Arbeiten. D. I; 110. f. Hollandganger.

- merden von einigen Frankfurter Kaufleuten mit dem Zimphandel fehr betrogen. Ph. 1, 204. Weffphalinger haben zu Gremen und Emden alle Frens heit zur Handlung. Ph. 1, 205.

und Miedersachsen machen eine erbamliche Figur in der Seehandlung; warum? Ph. I,

- deren Borfahren maren feine Germanier. D. 1, 136 f.

Bette, Bitte ober Bera. D. 1, 71. 76.

Wetterau. G. 11, 207.

Betterfrene. D. 1, 74.

Besel. G. 1, 252. D. 11, 66.

Wheeler, John. ph. 111,

Mbelof. D. 1, 24.

Wibald, Abt. D. 11, 109.

Wich. D. 1, 75.

Wichmann, Erzbischof. D. 11,

Widefind, f. Bedefind.

Wido oder Wibo. O. 11, 51 ff. 90. 112. 151. 154. 190. 223.

Wiedenbrud, Stadt. Ph.1,

Wiefeburg. D. 1, 207f.

Wieland's Agathon. Ph. 111, 15. L. 93. S. 1, 198. 205.

Wienand. D.1, 360.

Biho I. erfter Bischof von Osnabruck. D. 1, 288. 349. 366. 369.

Wiho II, ober Wido. D. 11,

Wilberforce. 2. 58.

Wilbert, Erzbischof von Kolln.
D. 1, 331.

Wildbann. D, I, 358 ff. 11, 8.

ys Wilds

Bilbbret im Denabruckfchen. D. l, 103.

Bildeshaufen. D. 1, 205. 207. 267. 277. 282.

Bildesbaufifde Priviles gium. D. 1, 383.,1

Bildfangerecht, G. 1, 327. Bildprett f. Bildbret.

Wilhelm, ber Eroberer. D. 1, 390.

- Herzog zu Julich. Ph. II, 161.

Bergog von Braunfchweig. 1 1b. IV, 199.

romifder Ronig. 216. III, 193.

Milfins. G. 1, 309. 376. D. 1, 78. 223. 384.

Wiltom. D. 11, 205.

Billebrand. D. 1, 374. G. 11, 156.

Milton, von diefer Stadt befommen mir Tugdeden. Ph. 1, 20 f. .

Mindauifder Leinfamen. 9b. 1, 61.

Mintelmann. Ph. 1, 76. 1V, 155. 6, 1, 196. 205. 11, 140, 142, 144. D. 1, 208.

Biffenden, bie, mer nannte fich fo? Pb. 1V, 200.

Miffenich aften, tragen nachft der Religion das mebre fe ben que lebereinstimmung ber Gemuther. D. 1, 369.

Mitechind. D. II, 182. 2Bitchead. Ph. 11, 273.

Bitich, Ph. IV, 158 f.

Wittius Historia westphalica. D. 1, 289. 11, 54.

Bittlage, Umt. D. I, 107.

Wittmenveroflegungs. anftalt, f. Reglement.

Wochenmartt, Pro und Contra deffelben. Ab. : II, 257.

Modilulfus, f. Wachole fu s.

Bolfungen braucht Dofer. anftatt Ruancen. G. 1, 13.

Morden, Amt. D. 1, 107.

Wohlthun. G. 1, 11.

Wohner, einzelne. D. 1, 113. Wohnungen ber Denabruts sifer. D. 1, 122. 11 .: 1 43.

Boldemar. G. 1, 264. D. 11, .:85. 2.00980000

Bolf. G. 1, 205. 273. Ph. 11, 361. 1. 5. 143651

- Dietrich. G. 1, 114. Ph. 111, 91, %

Bolfegarne. D. II, 175. Bollaten. D. I, 105. da

Bolle, beren ebemaliger idbrs licher Ausgangszoll in Engs, land. Ph. III, 176.

Bollenfabrifen, Mittel gu beren Beforderung. Ib. II; 139 ff.

Wollenwaaren, englische, wie viel merben in Deutsche land abgefest ? Db. 11, 322.

Morb. . . weftphalische Bordgelber, Bedeutung davon, D. I, 6.

Worms. D. 1, 303. 11, 37. 64, 81.

Botilolfus, \ f. Bachols Botilolofus, fus. 28 ulften. D. 1, 148.

Bundarat, f. Alber. Bunder. G. 1, 130.

Burdmein. Q. 1, 351,

122. 168.

. nee . 11 0 **X.** . . 15" . 6 . 11

Zanten. D. 11, 64.

1100000

Ŋ.

Yorkf. E. 104. b. Hort, Herzog. E. 19. Yorkraum. Ph. 1, 179. Young. I, 129. S. 1, 78. 82.

- Rachtgedanken. Ph. 1, 281.

3.

3a darias, Dapft. D. 1, 72,

Racharid. S. 1, 78. II, 221. 3.4 bl.; arabische, tritt in der Rechnung vom Jahre 1594. statt der romischen ein. Ph. 11. 316.

Baire. G. 1, 74.

Samore. G. 1, 100. 107

3 ehnten, osnabrūcijos. Vb. 411, 97. IV, 351. D. 1, 6, 224 ff. 238 ff. 283. 321 ff. 335 f. 388. D. 11, 6, 18. 101. 109 ff. S. 11, 173 f. 147.

Behntfeft. D. 1, 226.

Behntfluren. D. 1, 239.

Behntfrenheit. D. 1, 325. 331. Behntgelb. D. 1, 239 f. II, 54.

112. 114 f. 217.

Behntherr. D. Il, 118.

Behntkaffe, führte Karl ber Große in feinem gangen Reis che ein. Ph. III, 97. — D. 1, 388.

Bebntforn. D. 11, 114.

Bebntlofe. D. Il, 112. 108

Behntpflichtige. D. 1, 245.

Behntpfunde. D. 1, 238 ff.

Bebntproces mit herford und Corven. D. II, 71. 101 ff.

Behntsache. D. II, 6, 13, 34.

Behntschilling, tessen Urs sprung. D. 1, 239 f. 11, 223.

Zehntschuldner. D. 1, 240.

Beit, beschloffene, was auch jest noch so genannt werbe-D. II, 126 f.

Beitung, bie Germantowner. Pb. I, 179.

Bettelbant, Borfchlag und Rugen derfetben. Ph. 11, 33 1 ff.

Biethen. Ph. IV, 24. S. II,

Bigeuner beffraft, warum?

Bint, Legationssefretar. G. II,

Binn, mit bessen handel merben die Westphalinger von Frauffurtern betrogen. Ph. 1.

Binninseln, mas so heißt? S. 11, 28.

Birkellinie, die Linie des Reizes. Ph. II, 275.

Boll. 200. 1, 271.

— einer Brücke in kondon bringt idhrlich 50000 Athl. ein. Ph. II, 288.

- Ruflands. Ph. II, 324.

- Deutschlands, Ph. 11, 324.

— ehemaliger jahrlicher Auss gangszoll ber Wolle aus Engs land, Ph. 111, 176.

3016

Bollrollen, woher einer es, bag bie alten in gang Deutichs land eine gewiffe Mehnlichteft mit einander haben? D. 1, 370.

Bonaras. D. 1, 148.

30 pf, stellte in alten Zeiten, wie jest bei ben Turken ber Rosschweif, die Bereinigung mehrerer Leute zu einer Compagnie vor. D. 1, 244. 407.

Zopfbaupt, mer so hieß. D.

1, 40%

30 roaster. G. 11, 263.

Bosimus. D. 1, 177 f.

Bucht, mit welcher fonn man große Sachen auseichten? D. II, 34 f.

Buchthaufer, etwas zu des ren Berbefferung. Ab. 1V.

Bufriedenheit. G.1, 24ff. Bug, italianifper. D. 11, 184.

Bug, Romer . D. 11, 205. Bugvogel. 206. 1, 108.

Bunamen, f. Bappen.

Bunbervogel, f. Sunbers

Buschläge. Ph. 1, 210.

3 wangbrauerenen. Ph. 1

3m enfampf, Schanken barüber. Ph. 1V, 135 ff.

Swingli. G. I, 142.

3 wischenzeit, in der ble schöfich osnabruckschen Regies rung. D. I, 295 ff.

3 mivelten, eine Bauerschaft. D. 11, 54.

3 woll. Ph. 111, 175. O. 1, 158. 3 plk, Thomas von. S. 11, 17.

il of allist

# Berbefferungen.

G. 130. 3. 11. fatt Schinte l. Schente.



As a series of the series of t

in the second

•









